## DODATEK do GAZETY LWOWSKIEY.

W Piątek

Amssterdam, sa 100 tal, Kur, tal,

(Nro. 5.)

11. Stycznia 1828.

(21/2) 443/26

(1 ) 18

| Dostrzeżenia | meteorologiczne | we Lwowie. |
|--------------|-----------------|------------|

| Dzień<br>i<br>miesiąc. | Csas                                           | _                          | metr<br>A.<br>Wiedeń-<br>skiey                                  | Ciepło-<br>mierz.<br>Reaumur.                    | Wilgo-<br>cio-<br>mierz.<br>Saus-<br>sura. | Ombrometr M. Paryskiey. | .Wiatr.    | Stan nieba.  |
|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------|--------------|
| 9. — [                 | W. ⊙<br>gPo.<br>10 N.<br>W. ⊙<br>gPo.<br>10 N. | 27,362<br>27,459<br>27,324 | 28 0 4,<br>28 0 4,<br>28 1 5,<br>28 2 7,6<br>28 3 5,<br>28 3 9, | - 7,<br>- 5,<br>- 7,<br>- 14,5<br>- 6,6<br>- 6,7 | 92,<br>83,<br>88,<br>92,<br>76,<br>88,     | ]                       | Półn. W. — | c. 0. 1asno. |

### Przyiechali do Lwowa.

Dnia 7. Stycznia: Höferrnowa, wdowa po c.k. Staroście Cyrkułowym, z Brzeżan. — Helmannec. b. Urzędnik kassyiny, se Złoczowa. — Haczewski Franciszek, stamtad. — Niedzwiecki Józef, ztamtąd.

Dnia 8. Stycznia: Bobrowski Franciszek, ze Złoczowa. — Czabinay Józef, c.k. Praktykant Honceptowy, s Bochni. — Łążyńska Julia, z Żółkwi. — Malczewski, z Żółkwi. — Malczewski, z Brzeżan.

Neumann, c. k. Pułkownik, ze Stryia. — Wiszniewski Ignacy, z Bzzeżan. — Żurowski Antoni, s Frzemyśla.

## Wyiechali ze Lwowa.

Dnia 7. Stycznia: Perrott, c. k. Rotmistrs, do Tarnopola. — Piegłowski, do Złoczowa. — Sierakowski, tamże. — Widtmann, c. k. Kommissarz Cyrkułowy, tamże. — Ziembowicz Jerzy, do Stryia.

Dnia 8. Stycznia: Baron Wieland, c. k. Jenerał Major, do Gródka. — Ciwiński Stanislaw, do Brzeżan. — Hoszowski Harol, do Żurawna. — Jabłonowski Ludwik, do Żólkwi. — Rudnicka, do Tarnopola. — Tchorznicki Władysław, do Tadań. — Zelichowski Paweł, do Przemyśla.

#### Kurs Wiedeński.

| Dnia 2. Stycznia: Sredn. cena.                 | Augsspurg, sa 100 ZR. Kur. ZR. ) 99 3/8 w. Uso. |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Obligaeyie długu Stanu pCtu. w M. K. 88 7/8    | ) — 2 mie.                                      |
| Ubligacyte diugu Stanu 5 88 7/8                | Frankfurt n. m., za 100ZR. 20fl. sto-( - 2 mic- |
| Obligacyie do wygrania przez losy i (5 ) 883/4 | py ZR.( 100 G. kr. trwa.                        |
| obligacyie skarbowe Stanow Tyrol- (4 1/2) -    | ( — na iarm.                                    |
| skich (4 )                                     | Genua, za 300 Lire nuove di Pie-( - kr. trwa.   |
| (3 1/2) —                                      | monte ZR.(1171/8 2 mie.                         |
| Pożyczka do wygrania przez losy ź r. 1810      | flamburg, sa 100 tal. bank. talar.) - 6 nie.    |
| 44 100 ZR 144                                  | ) 146 1f4 G. 2 mie.                             |
| detto 1821 114 1/8                             | Livorno, sa 1 ZR., Soldi (575/8 kr.trws.        |
| Obligacyje Wiedeńskie bankowe (2 1/2) 44       | Londyn, funt szter. ZR.) 3 mie.                 |
| (Skarbow.)(Domesa)                             |                                                 |
| (M. H.) (M. H.)                                | 9-49 2 mie.                                     |
| Obligante Carrier Austr no (2)                 | Paryž, za 300 frankow ZB.) kr. trwa.            |
| Obligacyie Stanow Austr. po- (3 ) -            | ) 117 1f4 w. 2 mice                             |
| wyżey i niżcy Ensy, Czech, (2 1/2) 431/2 -     | Rurs Monety.                                    |
| Morawii, Szlaska, Styryi, (2 154) -            | Dukat Ces. 31/2 pCt. Agio.                      |
| Haryntyi, Krain i Gorycyi (2 ) 34455 —         | or and a second                                 |
| $(1\ 3/4)$                                     | Dnia 3. Stycznia:                               |
| Akcyie bankowe, iedna po 1032 255 w M. H.      | Sredn, cens.                                    |
|                                                | pCtu. w M. II.                                  |
| Kurs wexlowy z d. 2. Stycznia w M.K.           |                                                 |
|                                                | Obligacyie długu Stanu 5 88 1/2                 |

6 nied.

2 mie.

( 137 1/2

detto

detto

| Obligacyie do wygrania przez losy i (5 ) 88 3/8       |
|-------------------------------------------------------|
| obligacyie sharbowe Stanow Tyrol- (4 4/2) -           |
| skich (4 )                                            |
| (3 1/2) —                                             |
| Pożycs. do wygr. p. losy s r. 1820 sa 100 ZR. 143 7/8 |
| detto 1021 114                                        |
| Obligacyie Wiedeńskie bankowe (21/2) 43 3/4           |
| Obligacyie powan i Wegierskiey Ha-                    |
| mery nadworney (3 ) 49 0 0                            |
| Obligacyje powaz, i Wegerskiey Ma-                    |
| mery nadworney (21)2 9 40 1/2                         |
| (Skarbow.) (Domest.)                                  |
| (M. R.) (M.B.)                                        |
| Obligacyie Stanow Austr. po- (3 )                     |
| wyżey i niżey Ensy, Czech, (2 1/2) 43 1/4             |
| Morawii, Szlaska, Styryi, (2 1/4) -                   |
| Haryntyi, Brain i Gorycyi (2 ) 34355 -                |
| (1 3/4) 303/4 -                                       |
| Ohligacyie Wiedenskiey Wyż-                           |
| seey Ramery sharb (2 ) 343/5 —                        |
| Akcyie bankowe, iedna po 1029 Isio w M. R.            |

#### Hurs Lwowski z dnia 10. Stycznia. - kr. W. W. Dukat Holenderski 12 ZB. --- Cesarski - -31 -48 -Beufryn - - -5 -30 -Talar Niderlandski 3 -35 -Pruski - -Bubel Bossyyski 56 -Moneta Ronwencyyna za 200-250.

## Spis osób we Lwowie zmartych:

#### Dnia 22. Grudnia. Chrześciianie:

Wincenty Kozarin, były Dyrektor c. k. protokołu podawczego Sądu Appellacyinego , 57 l. m., na puchline wodna.

Agnieszka Skowrońska, komornica, 70 1. m., se sta-

Katarzyna Dębowiczowa, wdowa, 80 l. m., ze star. Michal Haselmayer, nauczyciel szkoły główney wzorowcy, 69 l. m., na apoplexyia.

Regina Woynarowiczowa, uboga, 60 l. m., ze ałab. Ciatia Boguszyńska, uboga, 50 l. m., na osłabienie. Josefa Kaczkowskiego, właściciela domu i tymczasosowego łandwoyta, corka Leopoldina, 8 1/2 1. m., na szkarlatynę.

Dnia 23. Grudnia: Chrześciianie:

Josefa Hofmanowa, wyrobnica, 32 l. m., na febre nerwowa.

Tekla Jabłońska, wyrobnica, 59 1. m., na zapal. płu. Zydzi:

Schepsel Scheer, krawiec, 90 l. m., na gor. nerw. Nathan Schapira, przekupiec, 70 l. m., na zap. płu. Isaak Strauch, urtopuik z pułku piechoty Hra. Nu-

gent, 19 l. m., na kurcz serca. Dnia 24. Grudnia.

Chreesciianic: Karolina Staunelli, żona c. k. Inżyniera cyrkułowego, 37 l. m., na such. płuc. Jan Strasberger, c. k. Ingrossista Isby Obrachunk.,

58 l. m., na such. płu. Mikołay Cieślewicz, 48 l. m., na snch. płuc. Agata Wroblewska, garncarka, 30 l. m., na sapalenie wnętrzności.

Gabriel Knupka, wyrobnik, 64 l. m., na biegunkę. Jan Rotter, ubogi, 50 l. m., na puchl. wod.

#### Doniesienia urzedowne.

#### E d i c t u m.

Nrum. 26650. Per Magistratum Reg. ao Metropolis Urbis Leopolis notum redditur: ad vacans munus Ingrossistae Tabulae Civicae Leopoliensis cnin annuo salario 600 fl. M. C. concursum ad 4 Septimanas proscriptum esse, quere concurrendi capidi, docendo de absodutis stidiis, deposito tentamine ex patentali tabulari, atque moralitate, sua petita ad praefatum terminum prothocollo exhibitorum Magistratus Leopoliensia exhibeant, simulque indicent, an non in aliquo gradu consanguinitatis vel affinitatis cum Individuis Magistratus Judicialis existant, wel seons.

Leopoli die 21. Dec. 1827. (3)

Lizitazions = Antundiguna.

Mro. 49654: Bermög berabgelangten boben Bubernial-Defrets com 3ten November 1. 3. 3. 70520 find bie Softenüberfclage jur Erbauung einer neuen Schule, bann des Wirthichaftegebaudes nebst der Umplankung in Radaus neuerdings rektifizirt, ber ganze Roftenüberfchlag auf 4858 fl. 2 1/4 fr. R. M. richtig gestellt, und die Musforeibung einer neuen Lizitazion unter folgenden Bestimmungen angeordnet worden:

1) Entfallen von der gangen Baufumme bie

baaren Auslagen auf 2221 fl. 55 fr. KM.

2) Die Materialien anf 1732 fl. 53 314 fr. KM., welche von dem Radauger Dominium in Matura verabfolgt werden. Endlich

3) Gind die in baarem Gelde veranfchlag= ten hand und Bugrobothen pr. 903 ftr. 13 114 fr. RM. von den eingeschulten Gemeinden in Da-

tura unentgeltlich zu leiften.

Nach diesen Bestimmungen wird bemnach in Hinsicht der auf 2221 fir. 55 fr. R. M. veranfclagten Profesionisten - Urbeiten , dann wegen Lieferung jener Materialien, die von dem Dominium Radaus nicht in Natura berbeigeschafft merden konnen, und worüber den Baulustigen vor der Lizitazion die bestimmte Auskunft verschafft werden wird, die Ligitagion auf den bten Februar 1828 ausgeschrieben, welche um die gte Bormittagestunde in der hlesigen Kreisamiskanzlen am obigen Sage abgehalten werden wird.

Bum Musrufspreise wird einstweilen die bare Summe von 2221 ffr. 55 fr. R. M. angenom. men, die Unternehmer haben fich aber mit einem sopCtigen Vadium von der ganzen Baufumme, mithin pr. 485 fl. 48 fr. R.M. zu verseben, meldet vor ber Ligitazion zu Sanden der Lizitaziones Rommission erlegt werden folk.

Dom f. f. Kreisamte. Czernowie am 19. Dez. 1827. (3)

Anfundrgung.

Mro. 15278. Bur Tilgung der vom Domisnium Lisiatycze bis Ende des Iten Quartals d. I. rudstandigen Steuern und Kaufschillingsintes ressen wird zur Verpachtung dieses Gutes auf I Jahre eine Lizitazion den 8tem und 15ten Janner I. I. in der Stryer k. k. Kreisamtskanzley abges halten werden.

Die Ertragerubriken diefes Gute find folgende:

257 Joch 467, Qu. Kl. Ueder, 149 — 1112 — Wiesen,

15 — 1218 — — Suthweiden r 85 — 382 — — Waldungen,

430 Korez Saferzins, 273 Stud Kapauner, 340 — Subner,

ro54 — Gver,

134 Ellen Gefounnft von berrichaftl Materiale,

5494 zweispannige Bugtage,

9352 Handlager

266 fl. 42 fr. RM. an Geldzinfen ,

Der Fiskalpreis besteht nach Ubschlage der Kulturs. und sonstigen Kosten in 3814 st. 1 1/4 kr. KM.., wovon jedoch, wenn sich hierauf kein Unboth ergiebt, nach 30 pCt. zum Ausrufspreis nachgelassen. — Die Lizitanten haben sich mit einem sopCtigen Vadium zu versehen. — Der Ersteher hat gleich bei Einführung in die Pachtung einen halbsährigen Pachtschling beizubringen, widrigens wird das Vadium als Kauziom zurückbehalten werden.

Die übrigan Lizitazionsbedingnisse werden

bei ber Lizitazion bekannt gemacht werden. Vom k. k. Kreibamt.

Strp bem 29: Dejember 1827. (3)

Rundmacht un'g un'g Miro, 368x. Wom Magistrate der freven Kreisstadt Sambor wird hiemit zu Jedermanns Wissenschaft bekannt gegeben, daß am 3x. Janner 1828 um 3 Uhr Nachmittags in der hierortigen Mogistratskanzlei die aus der eigenen Res
gie-Verwaltung zurückgebliebenen Brandweinvorräthe, bestehend in: 360 1/2 Garnet, Uquavit,
32 1/2 Garnet gestellten Schankbrandwein im
Wege der öffentlichen Versteigerung; an Mann

gebracht werden. Der Fiskalpreis eines Garnes Uquavits be-Mebet in 1 fl. 18 fr. W.W., und des gestellten

Schanfbrandweins in 46 415 fr. 2323.

Kaufluftige haben baber mit einem sopCti-

gen Babium verfeben, am obigen Lage fich bier= amte einzufinden.

Samborer f. Magistrat am 27. Dez. 1827. (3)

Antundigung.

Mro. 18390. Um 31ten Janner 1828 wird in der hiesigen k. Kreikamtskanzley um 10 Uhr Wormittags eine öffentliche Lizitazion zur Verpachtung der Temporalien-Einkunfte des zur Lysiecer armenisch-lat. Pfarre gehörigen Pfarrguts Tiedzowka auf das Interkalarjahr, d.i. auf die Zeik vom 25ten März 1828 bis 24ten März 1829 abgehalten werden.

Der bisherige Pachtschilling von 466 ft. 35ifr. R. M. wird jum Fiskalpreise genommen, von welchem der zehnte Theil als Reugeld vor der

Steigerung gu erlegen ift.

Die Ligitazionsbedingnisse werden am Sage ber Versteigerung den Pachtlustigen bekannt gemacht werden, können aber von denfelben auch noch früher hieramts, sammt dem Ertragnisausweis dieses Pfarrguts eingesehen werden.

Vom f. f. Kreisamt.

Stanislawow am 21ten Dez. 1827. (3)

Edictum.

Nro. 790. Per Magistratum Reg. ao liberae Circularis civitatis Jaslo Judaco Davidi Samueli medio praesentis Edicti notum redditur: per D'num. Andream de Neronowicz in Jasto unicantem, contra ipsum pro concedenda judiciali detaxatione et licitatione pignoris 8 funicalorum unionum 5/32 ponderis, in satisfactionem 1560 flrb. V. V. super hor pignore mutito acceptorum, sub praes. 22. Decembris 1927 ad Nrum. 790. petitum esse exhibitum. Quum autem domicilium ejus ignotum indicatum tit hinc ipsi ejur periculo et impendio Andreas Birmann oivis Jaslensis pro Curatore constituitur, oui petitum isthoc traditum habebitur, et quocum ulterius pertraotabitur, et eidem praesentibus termino trium mensium et quidem destinate in diem 10. Aprilis 1828 hora 9 matutina bic Judicii ad assumendam eatenus perceptionem oralem compariturus citatur; adhortatur itaque praesenti-Edicto praefatus Judaeus David Samueli, nt in praefixo superiori termino aut ipse personaliter, aut si voluerit per alium nefors auum Plenipotentem constituendum compariat, secus omne inde enatum damnum suae propriae culpae, imputandum habebit,

Ex Sessione Magistratus, Jaslo die 24. Dec. 1827. (3)!

Edictum.

Nro: 23837. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopo-

)(2

liense Dno. Josepho Dembowski medio-praesentis Edicti notum redditur, ad petitum per D. Stanislaum Dembowski sub praes. 14. Septembris 1827 ad Nrum. 23837 exhibitum Caes. Reg. Tabulae ordinari, ut documenta sub B. et C. producta ingrosset, et in corum fundamento supplicantem pro proprietario summae 30,000 flp. super bonis Jordanow et Spythowice intabulatae, locis indicatis intabulet.

Cum antem hic Judicii domicilium D. Josephi Dembowski extra Regna Caesareo Regia indicetur, ideo Advocatus Dnus. Janocha cum substitutione Domini Advocati Jarebkie. wicz ejus periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio infimatur, de qua resolutione supra ci-

tata Edictum istboc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilinm. Leopoli die 26. Nov. 1827. (3)

Edictum.

Nro. 16282. Per Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Provinciale Forum Nobilium Leopolieuse Dnae. Mariannae Com. Scipionowa medio praesentis Edicti notum redditur: ad requisitionem Caes. Reg. Fori Nobilium Tarnoviensis die 25. Octobris 1826 ad Nrum. 9223. hue directam Tabulae Regise sub 23. Decembris 1826 ad Nrum, hujatem 29597. demandatum haberi, nt erga ingrossationem praefatae Requisitionis Caes, R. Fori Nobilium Tarnoviensis attributionem integrae Summae 100000 flp. ex majori 183000 fla. bonis Wielowies inheerente, remanentis, in partialem satisfactionem Summa 7440 Aur. holl, per D. Mathiam Ppem. Jablonowski contra Dnam. Mariannam de Comitibus Tarnowshie Com. Scipionowa evictae circa praefatam Summam 183,000 flp. respective residuam 100.000 dom. 52. pag. 416. n. 14. on. inhaerentem intabulet.

Com autem hic Judicii domicilium Drae, Mariannae Com. Scipionowa de hac resolutione informandae ignotum sit, ideo Advocatus Drus. Tustanowski cum substitutione Dri. Advocati Kolischer eidem ejus periculo et im pendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc noti-

tiem dat l

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 27. Junii 1827. (3)

Edictum.
Nro. 15986. Per Caes. G. Forum Nobilium Tarnoviense proscribitum ad vacans in
Circulo Rzeszow post translatum Camerarium

Tarnowiecki ad Circulum Zółkieviensem munns Camerarii adpraesens adhno Sectionis Sedzi-20w a 1. vero Februarii 1828 juxta recentissimam regulationem Sectionum Camerarialium Rzeszoviensis Sectionis Nisho Concursus, omnesque mnnus hoc anhelantes inviantur ut in termino quatuor septimanarum a die tertise insertionis novalibus Leopoliensis praesentis Edicti computandarum petita sua et quidem ii qui in actuali publico servitio existant medio suorum praepositorum omnes vero alii immediate horsum exhibeant, his petitis decretum eligibilitatis pro munere Camerarii, testimonium majorennitatis, bonae moralitatis absolutorum studiorum et haustae praxis Judiciariae adcludant simul doceant illos linguas germanicam, latinam et polonam calere, atque num sint caelibes vel uxorati in ultimo casu an et quot proles habeant, indicent.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Tarnoviae die 4. Dec. 1827. (3)

Antundigung.

Nro. 18938. Den 16. Janner 1828 um to Uhr Wormittags wird im Rreisamte das, rechts von der Pruth-Schiffbrude in Czernowigstehende alte Mauthhausgebaude sammt dem das bei besindlichen hölzernen Stall und Holzschopfen und dem Hause und Hofgrund, welcher 494 1]2 Outl. im Flächeninhalte mißt, im Lizitazionswes ge an den Meistbiethenden in das freie Eigensthum übergeben werden.

Rauflustige werden aufgefordert, am obigen Zage und Stunde hieramts, versehen mit einem 10]100 Badium vom Fiskalpreise, der im Ganzen 226 Gulden 47 fr. KD beträgt, wo denselben sodann die weitern Versteigerungsbeding-

niffe merben bekannt gemacht merben.

Vom k. k. Kreisamt. Czernowis am 21. Dez. 1827. (3)

Rontursausschreibung jur Befegung einer Gefretarefielle.

Mro. 17377. Von der k. k. galizischen Tas baks und Stempelgefallen - Administrazion wird hiemit bekannt gemacht, daß durch die Ueberses bung ihres zweiten Sekretärs in eine andere Provinz, bei ihr diese, mit einem jährlichen Ges halte von 800 fl. K. M. verbundene Sekretarks

stelle erledigt murde.

Ge haben daher diejenigen, welche sich um Berleihung dieser Stelle zu bewerben gedenken, ihre, mit den Zeugnissen über die mit gutem Erfolge zurückgelegten Rechtsstudien, ihre bisherige Dienstzeit, Berwendung, dann ihr sittliches Wohlverhalten, und über die Kenntnis der polnischen oder einer andern flavischen Sprache, belegten Gesuche mittelft ihrer vorgesetzen Behor-

ben bis jum 15. Februar 1828 biefer Udmini-

strazion vorzulegen.

Da durch die Besetzung dieser Sekretärssstelle eine hieramtliche Examinatorsstelle, womit ein Behalt jährlicher 600 Gulden Konv. Mze. verbunden ist, erledigt werden durste, so wird zugleich auf den nämlichen Termin mit der Besmerkung der Konkurs ausgeschrieben, daß die Kompetenten um diese Examinatorsstelle sich über die vollkommene Kenntnis der polnischen Sprache, dann über die vorgeschrlebene, mit gutem Erfolge zuruckgelegte appellatorische Prüfung, und über die Prüfung aus den Gesallsvorschriften legal auszuweisen, und ihre Gesuche mittelst ihrer vorgesetzten Behörden dieser Udministrazion zu überreichen haben.

Won der f. f. Tabact- u. Stempelgefallen-Udministrazion.

Lemberg am 28. Dezember 1827. (3)

Rundmachung.

Mro. 13,749. Nachdem die Kommerzial-Boll- und Dreißigstamts-Kontrollorsstelle zu Köztezmözö mit dem statusmäßigen Gehalte jährlicher 400 fl. und Natural = Quartier, verbunden mit dem Erlage einer Dienstfauzion von 300 fl. in Erledigung gekommen ist; fo werden diejenigen, welche auf selbe einen Unspruch zu haben glauben, anmit aufgesordert, ihre allfälligen Gesuche mittelst ihrer vorgesehten Behörde spätestens bis letzten Jänner 1828 der k. k. Bollgefällens Verwaltung in Lemberg zu überreichen.

Von der f. f. Bollgefallen-Udministrazion. Bemberg am 24. Dezember 1827. (3)

#### Edift.

Mro. 22166/1827. Von dem f. f. Lemberger Candrechte, als der mittelst des boben Up= pellazionsdefretes vom 4. Dezember 1822 Babl 16524 jum Verkaufe der Konstanzia Graflich Riemuskischen Konkursmassa . Guter belegirten Beborde, wird hiemit bekannt gemacht: es fev auf Unsuchen des Glaubiger-Musschuffes und des Bermögens . Bermalters der befagten Ronfurs. maffe in die verfteigerungeweife Berauferung bes im Konigreiche Galizien Zarnopoler Kreifes lie. genden, auf 43670 firb. 3 1/2 fr. R.D. gericht. lich abgeschatten Gutes Rotoponce, auf Gefahr und Roften des herrn Jofeph Stoffi, welcher Dieses But bei ber am 24. Juny 1824 hierorts abgehaltenen Ligitazion um die Gumme von 43,671 fl. RD. erftanden, aber den Bedingniffen dieser Ligitagion nicht Genuge geleiftet bat, und beffen Bessionars herrn Udolph Spodi, jur Befriedigung des befagter Kridamaffa noch fchuldigen Kauspreises von 26885 firh. 29 fr. R. M. fammt funfpergentigen bievon vom 1. July 1826 laufenden Binfen, gewilliget, und jur Bornabme

dieser, bei diesem k. k. Landrechte unter nachstehenden Bedingnissen abzuhaltender Lizitazion der 14te Februar 1828 um 9 Uhr Vormittags festgesetzt worden.

1) Der Betrag von 26885 ff. 29 fr. KM. sammt den Sperzentigen, vom 1. July 1826 bis 2. Janner 1828 davon gebührenden Interessen, im Betrage von 2016 fl. 24 fr., mithin die Summe von 28901 fl. 53 fr. KM., wird als Ausrufspeels angenommen, wovon

2) Jeder Kauflustige 10 von 100 als Unsgeld zu handen der Lizitazionskommission zu er-

legen bat.

3) Der Meistbiethende ist verbunden, den angebothenen Kauspreis an das Depositenamt dieses k. k. Landrechts zu erlegen, oder zu Handen derzenigen Gläubiger, die dieses k. k. Landrecht anweisen wird, zu bezahlen, und zwar hat derselbe:

4) Den Betrag von 12525 fl. 15 1/2 fr. KM, jetoch nach Ubschlag des baar erlegten Ungeldes, binnen 30 Tagen, vom Tage der ihm geschehenen Einhandigung der Erledigung des Feilbiethungs-Protokolls, um so sicherer auf die im dritten Ubsahe besagte Weise zu bezahlen, als widrigens auf dessen Gefahr und Unkosten eine neue Feilbiethung in einem einzigen Termine ausgeschrieben, und bei derselben das Gut auch unter dem gegenwartigen Ausbothe hintangegeben werden wurde.

5) Den übrig bleibenden Theil des Kaufpreises hat der Meistbiethende in drei gleichen Raten, am 1. Juny 1828, am 1. Juny 1829, und am 1. Juny 1830 zu bezahlen; zugleich aber den Kaufschillingsrückstand mit Sperzentigen, vom 1. July 1828 bis 1. July des respektiven Jahres zu berechnenden Interessen zu verzinsen, und die Zinsen von dem jedesmaligen Kaufsreise-Ruckstande, zugleich mit der Kaufschillingsrate,

ju entrichten.

6) Gollte der Meistbiethende eine der Raufpreikraten, oder die Zinsen des Kaufschillingeres sted, nicht punktlich in der sestgesetzen Frist bezahlen, so wird derfelbe fogleich und ohne alle Ginvernehmung aus dem Befige Diefet Gutes gefest, fein sammtliches, darauf befindliches Etgenthum ale Pfand jurudbehalten, und bas Gut auf feine Befahr und Roften fur Rechnung ber Mantmaffe entweder unter den, von dem Glaubiger-Musichuffe festaufegenden Bedingungen gerichtlich verpachtet, oder von dem Bermogens-Bermalter der Urt verwaltet, daß ber Raufer für die Zeit der Krida-Udministrazion feine Red = nungen und feine wie immer gearteten Erfage der bezogenen Rubungen, oder der allenfalls verursachten Schaden von der Maffa zu fordern berechtigt ware, sondern sich dießfalls lediglich an den Bermogens = Bermalter ju halten batte.

- Es wurde auch überdief bas But auf Befahr und Roften bes Raufere burch eine, in einem einzigen Termine abzubaltende Ligitagion , obne einer neuen Schabung, um jeden Preis verfauft merben. - Mur tommen im Falle Diefer Religitagion die ibm noch auftebenben Ratengahlungen

bem neuen Raufer ju Statten.

7) Gollte burch eine Religitagion der frubere Deiftboth nicht erhalten werden, fo ift ber Meiftbietbende benfelben ju ergangen verpflichtet, und jum Bebufe Diefer Entschädigung bat bas Ungelb, bann ber bejahlte Theil des Raufpreifes, und falle biefes nicht jureichen follte, jedes anbermeitige Bermogen bes Raufers ju bienen ; mas aber über die Forberung ber Daffe erhalten murbe, wird bem Meiftbietbenden binausgegeben-

8), Kalls der Kaufer bes vorbenannten Gutes die Musubung einer eigenen Dominifal . Juriedifaion baben wollte, fo ftebt es ibm frei, fich im geborigen Wege biefes Befugnif ju ermirten.

9) Der Deiftbietbende bat alle, aus den Gefegen fliegende, inebefondere bie, in die gerichtliche Schatung: aufgenommenem und verbuderten Grundtaften, ohne alle Entschädigung gu

übernebmen.

10) Rachdem aus Unlas der vom der Berrfcaft Gramalow vorgenommenen Grundreguli= rung bas f. f. Sarnopoler Kreisamt burch bas am 6. July 1820 jur Bahl 3365 gefallte und in: Wolljug gefette Proviforium, dann bas t. f. Gubernium durch das Defret vom 12. Oftober 1821 jur Babl 39011. die Berpflichtungen der Unterthanen der Gerrschaft Grapmalow und Soufle berabaefest baben, und bas bochfte Soffange levdefret vom: 17. Upril 1824 jur Babl 10526. neue Erhebungen anbefohlen bat, es alfo moglich ift, daß bas vorermahnte freisamtliche Provisorium ju: Bunften des Dominiums abgeandert merden mird, fo ift der Meiftbietbende gehalten, ben Preis der Unterthans - Berpflichtungen, Die burch in Rechtsfrafte erwachfene Entscheidungen für Rofogonce über den gegenwartigen, im Die Schabung, aufgenommenen Beftand jumachfen: follten, nach der Schabung vom 27ften Sanner 1823, bas ift: bem zweispannigen Bugtag, a: 12: fr. R. M., ben einspännigen Bugtag a 6 fr. R. D. und den Bandrobotstag a 5 fr. RD., binnen 30 Sagen, vom Sage der Buffellung der an ihn ju erlaffenden gerichtlichen Berordnung, auf bie im 3ten Ubfage bestimmte Urt und unter ber Strenge des 7ten Ubfahes ju bezahlen. - Gollten jedoch einige Unterthandverpflichtungen, als 3. Roboten jumachsen, andere aber, als z. 2. Binfen oder Giebigkeiten, vermindert werben, fo wird von dem, auf die obenermabnte Urt fests geforten Preise der zugewachsenen Unterthand= verpflichtungen, der nach Werhaltniß des ange-

bothenen Raufschillings zu bestimmenbe Dreis ber verminderten Unterthans. Verpflichtungen abgeine gen, und ber Deiftbietbenbe ift nur ben allenfolligen Ueberreft zu bezahlen verpflichtet. Mure de der allenfallige Rumache diefer Bervflichtune gen noch vor ber Ligitagion bekannt fevn, fo wird Derfelbe burch befondere Ebifte befannt gemacht merben.

11) Gobald ber DeiftbietBende ben im Aten Ubsabe erwähnten Betrag des Kaufpreises bezahlt haben wird, wird ibm das Eigenthumsbefret ausgefolgt, er als Gigenthumer des Butes Rotofonce auf feine Roften angeschrieben, jugleich wird aber ber noch schuldige Betrag des Raufe preifes, bann die in den Ubfaten 3. 5. 6. 7. 101 und 13. festgefettem Berpflichtungen bes Raufere, und die dafelbst benannten Rechte der Kridamaffe für Diefelbe im Paffipftande Diefer Guter intabulirt, und die fammtlichen, auf dem erftandenen Gute haftenden Baften, mit Musnahme der im gten Ubfate ermabnten Grundlaften, (die jedoch der Kaufer, insofern diefelben nicht ju Recht bestehend maren, fur eigene Rosten und im acborigen Bege lofchen laffen fann) landtaffic

gelöfct ..

12) Wird bas erstandene Gut bem Raufer auf seine Rosten, und zwar nach feinem Berlangen entweder durch den Bermogensvermalter allein, oder mit Bugiebung eines f. f. Grengfam. merere, und zwar in jenem Grenzen, jedoch ob. ne alle: Gewährleiftung, wie es von der Konftongia Grafin Rzewusta befeffen murde, und mit allen ihr vorher jugestandenen Rechten und Pflichten übergeben. - Die Grengen des Que tee Rofospince find aus den, in ber Registratur diefes f. f. Candrechte erftegenden Ubgrengungs. Protofollen zu erfeben. - Es wird jedoch bier ausdrudlich erflart, daß fut wie immer gegrtete Ubgange an Inventarial. Verpflichtungen, an Rlacheninhalt ber Dominifal - und Austikalbefi-Bungen, ober für Ubgange an, in den Goa-Bungeakt aufgenommenen Mugungerubrifen und Proventen eben fo menig Gewahr und Erfat gefeiffet merde, ale fur bas Quale und Quantum der in dem Schabungeafte erstheinenden Ertrags niffe, oder fur Laften, welche bei den gerichtlichen Schaffungen nicht in Abjug gebracht feven, oder welche aus mas immer fur einem Rechtsgrunde besteben follten.

13) Der Meiftbiethende ift verpflichtet, Die; das erkaufte Gut betreffenden liquiden Forderungen, welche die Konkursmassa, und respektive das Gut Kokokonce an ihre Unterthonen hat, qui übernehmen, und ben Betrag derfelben obne Interessen, zugleich mit der letten Rate des Kaufpreifes, unter der Strenge des bien Ubfages diefer Bedingnisse, als solidarischer Schuldner zu bezahlen. — Es wird jedoch der von dem Mermogens-Bermalter erhobene, und in ein Bergeichniß, welches dem Raufluftigen bei der Ligis tagion vorgelegt wird, gebrachte Betrag diefer Forderungen auf dem Bute Rotofpince fur Die Rridamaffa landtaflich verbuchert werden.

14) Wenn bei diefer Ligitagion für bas Gut Rofospuce Miemand den Ausrufspreis oder daruber biethen follte, wird daffelbe an dem oben angezeigten Sage auch unter dem Musrufspreife und

für jeden Unboth verkauft werben.

Won diefer ausgeschriebenen Ligitagion merden biemit jene Hopothekarglaubiger., die außer den k. f. Staaten wohnen, namlich: Die Juden Naphtale Ubelowicz Lemberg, Michael Idfowicz Lande, Mate Lande und Mieta Jankielowicz Lande, mit dem Beifage in die Renntniß gefest, daß zur Bermahrung ihrer Rechte ber hierortige Berichtsadvofat Berr Dofter Christiani, bem ber Gerichtsadvokat herr Doktor Madurowicz substituirt ist, als Kurator bestellt sep, daß es ibnen jedoch frei flebe, fich einen andern Bevollmachtigten zu ernennen, und benfelben dem Gerichte namhaft zu machen. - Uebrigens konnen der Schahungsaft, das Inventarium, der Landtafel-Extrakt und das Ubgrenzungs = Protokoll Des hiemit jum Berkaufe ausgebothenen Gutes, dann die vorstehenden Lizitazionsbedingnisse in der hierortigen Registratur eingesehen oder in Abschrift erhoben werden.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts.

Lemberg den 29. Oftober 1827.

#### Edykt,

Nro. 22,1661,827. C. K. Sad Szłachecki Lwewski dekretem Wysokiego C. K. Trybunału Appellacyi d. 4. Grudnia 1822 do liczby 16524 zapadłym, do sprzedaży dóbr do massy krydalney JW. Hrabiny Konstancyi Rzewuskiey należących, delegowana Instancyja, ninieyszym wiadomo czyni, iż na żądanie Deputacyi i Kuratora dobr rzeczoney massy, sprzedane przez publiczną licytacyję w Królestwie Galicyj znayduiace się, w Cyrkule Tarnopolskim położone, w Sammie 43,670 ZR. 3 1/2 kr. w M. K. sgdownie oszacowane dobra Kokoszyńce, niebezpieczeństwem i kosztem JP. Józefa Iżyckiego, htóry też dobra pod d. 24. Czerwca 1824 tutay na publicznie odprawioney licytacyi za Summe 43,671 ZR. w M. K. kapił, lecz warunkom teyże licytacyi zadosyć nie nczynii, i iego cessyionaryiusza Adolfa Iżychiego na zaspokoienie winney do pomienioney massy krydalney ceny hupna w Summie 26,885 ZR. 29 hr. w M. K. z prowizyiami po 5/100 od d. 1. Lipca 1826 należącemi się, licytacyja pozwoloną i dobrate w tuteyszym Sądzie Szlacheckim pod następującemi warunkami d. 14. Lutego 1828 r. o godzinie gtey zrana sprzedane będa:

a) Kwota 26,885 ZR. 29 hr. w M. K. vazem z prowizyiami po 51100 od d. 1. Lipca 1826 do d. 1. Lipca 1826 należącemi się w kwocie 1344 ZR. 16 hr., wyrachowanemi Somma 28220 ZR. 45 kr. w M. K. na pierwsze wywołanie stanowi się.

2) Każdy licytowania chęć maiący 10 od 100 jako zadatek do rak Kommissyi licytacyiney

3) Naywięcey ofiarniacy dest obowiązanym podana cene kupna do Depozytu C. R. Sadu Szlacheckiego złożyć, lub też dorak tych wierzycieli, których C. K. Sad Szlachecki Lwowski przekaże, zapłacić, a to powinien tenże

4) Kwote 12,525 ZR. w M. K po odtracenin iednak w gotowiżnie złożonego zadatku w 30 dniach od dnia doreczenia sobie rezolucyi Sadowey na protokół licytacyjny wypadłey, tem pewniey sposobem w 3. oddziale oznaczonym wypłacić, gdyż inaczey na iego niebezpienzeństwo i hoszta w iednym tylko terminie mowa licytacyia rozpisanaby była, i na tey dobra te nawet niżey ceny wywołania sprzedane-

by zostaly.

5) Resztuiaca część ceny hupua naywięcey ofiaruiacy ma w trzech równych ratach, t. i. d. 1. Czerwca 1828, d. 1. Czerwca 1829 i d. 1. Czerwca 1830 r. zapłacić, oraz obowiązanym będzie, od całey resztniacey pozostałey Summy ceny kupna, procent po 5 od 100 od d. 1. Lipca 1828 do d. 1. Lipca każdego termin wypłaty w sobie zawieraiscego roku rachować się maiacy, oraz procent od hażdey płacić się maiacey pozostałey ceny kupna razem z po-

zostałą ratą ceny kupna zapłacić

6) Gdyby naywiecey offarniacey iedney i któreykolwiek raty resztuiącey ceny kupna i sprzedaży lub prowizyi od tych należących się. punktualnie na terminia nie zapłacił, na tenczas zaraz po upłynionym terminie, bez żadney percepcyi, dobr possessyia iemu odebrana i wszelkie iego w tych dobrach znaydujące się rzeczy ruchome i nieruchome zagrabione zostana i dobra na rzecz krydalney massy albo pod warnnkami przez Deputacyją teyże massy ułożyć się maiacemi, na niebezpieczeństwa a koszta kupiciela w possessyją sądownie wypuszczone, alboteż przez Kuratora massy tym sposobem administrowane będą, iż procenta, czyliteż za poczynione może szkody, od massy wymagać prawa nie bedzie miał, lecz tylko od Kuratora dobr rachunków żądać będzie mógł. Oprócz tego dobra na iego koszta i niebezpieczeństwo na iednym tylko terminie bez nowey detaxacyi za iahabadź cenę przez publiczną licytacyję sprzedane zostana, iednakowo na przypadek tey relicytacyi raty, któreby pierwszemu kupicielowi służyły, nowemn kupicielowi także służyć maią. 7) Gdyby przez relicytacyję nie otrzymano tey ceny kupna, która pierwszy kupiciel ofiarował, tedy tenże reszte uzupełnie powinien, a tym końaem do takowego wynagrodzenia nie tylko iego zadatek i zapłacona może część ceny kupna, ale nawet, gdyby i takowe nie wystarczały, cały iego iakikolwiekbądź maiatek stucyć ma, lecz coby nad pretensyję massy krydalney otrzymano, onemuż zwróconym będzie.

8) Jeżeliby kupiciel z zwyż rzeczonych dóbr, używanie dominikalney juryzdykcyi mieć sobie życzył, wolno mu będzie przyzwoita dro-

ga o pozwolenie postarać się.

9) Naywięcey ofiarniący obowiązanym iest, wszelkie z prawa wypływaiące, a w szczególności do aktu sądowey detaxacyi wzięte, i intabulowane gruntowe ciężary, bez wszelkiey

bonifikacyi na siebie przyjąć.

10) Ponieważ z powodu regulacyi gruntów przez dominium Grzymałów przedsięwziętey C. K. Urząd Cyrkularny Tarnopolski przez prowizoryium d. 6. Lipca 1820 do liczby 3365 wydane i natychmiast do skutku przyprowadzone, tudzież C.K. Gubernium dekretem z d. 12 Października 1820 do liczby 39,011 zapadłym powinności poddanych w Państwach Grzymałowie i Touste zmnieyszyli, a zaś naywyżsy nadworny dehret d. 17. Kwietnia 1824 r. do liczby 10526 powtórne dochodzenie w tym względzie nakazał, a zatem być to może, iż wspomnione Cyrkularne prowizoryium na korzyść dominiów odmienionym zostanie, na tenczas kupiciel będzie obowiązanym szacunek tychże powinności poddańczych, któreby wyrokami prawomocnemi na Kokoszyńce nad stan terażnieyszy do detaxacyi wzięty przysądzone zostały, w kwocie iaka przez detaxacyją z d. 27. Stycznia 1823 wzięta iest, to iest: dzien parowy cią-gły po 12 kr. w M. K., dzien ciągły poiedyń. czy 6 kr., i dzień pieszy po 5 kr. w M. K. w 3c dniach od dnia doręczenia sobie sądowego zlecenia sposobem w artykule 3cim nadmienionym, pod rygorem artykniu 6go zapiacić. Gdyby zas niektóre powinności poddańcze iako na przykład: pańszczyzna, powiększone, inne zaś n. p. czynsze lub daniny zmnieyszone zostały, tedy z szacunku przybyłych powinności poddańczych wyżrzeczonym sposobem postanowionego, cena zmnieyszonych powinności poddeńczych, w proporcyi podaney Summy kupna ustanowić się maiaca potracona, a kupiciel resztuiaca tylko summę bonifikować obowiązanym będzie.-Jeżeliby zaś w iakimbadź wypadku powinności poddanczych powiększenie ieszcze przed licytacyia wiadome było, na tenczas osobnym Edyktem o tem obwieszczenie nastąpi. .

11) Jak skoro naywięcey ofiarujący kwotę ceny kupna w 4. oddziale wzmiankowaną zapła-

ci, na tenczas iemu dekret dziedzictwa wydany i oraz on na swoie koszta iako właściciel dobr Kokoszyńce tabularnie zapisanym zostanie, a oraz resztująca kwota Summy kupna i obowiązki z oddziałów 3. 5. 6. 7. 10. i 13. wypływaiące, i w tychże oddziałach wymienione prawa massy krydalney, dla teyże w stanie dłużnym dobr zakupionych intabulowane zostaną, wolność się iednak kupicielowi zostawia, i teciężary gruntowe swoim kosztem l drogą przyzwoitą wymazania, ieżeli nieprawność tych bę-

dzie mógł udowodnić.

12) Zakupione dobra nazwięcey ofiaruiacemu na iego koszt, a mianowicie podłog iego žądania lub przez samego Kuratora massy, lub też przez Komornika sądowego oddane zostana i to w tych granicach, (bez wszelkiey iednak ewikcyi) w iakich JP. Konstancyia Hrabina Rzewuska posiadała, tudzież z wszelkiemi prawami i powinnościami, iakie iey przed tem służyły. granicach dobr Kokoszyńce z protokołów granicznych w C. K. Lwowskiey Foralney Registraturze się znaydniecych przekonać się można. Tu zaś wyrażnie stanowi się, iż ani za niedobory powinności inwentarskich iakiegobadź gatunku, czyli to w powinnościach poddańezych, czyliteż w rozległościach gruntów dominikalnych lub rustykalnych, ani za niedobory rubryk prowentowych w akt detaxacyi wciągnietych, równieteż ani za ilość i iskość (quale et quantum) prowentów w akcie detaxacyinym wyszczególnionych, ani na reszcie za ciężary, które w aktach detaxacyi odciągnięte nie były, albo z jakichkolwiek żrzódeł prawnych przez kogoś żadane być mogły, ewikcyi i bonifikacyi nie zapisuie się.

13) Naywięcey ofiarujący iest obowiązanym, niewatpliwie dóbr kupionych tyczące się pretensyie, które massa krydalna, a mianowicie dobra Kokoszyńce do swych poddanych tychże dóbr maią, na siebie przyjąć, i kwotę w tey mierze wynoszącą, bez żadney prowizyi, wraz z ostatnią rata, pod rygorem artykułu 6. iako solidarny dłużnik zapłacić. Ilość tychże należytości przez Kuratora dóbr wyrachowana i skonsygnowana (którą konsygnacyę Kommissya przy licytacyi kupicielom pokaże) na zakupionych dobrach Kokoszynce na rzecz massy zain-

tabulowana zostanie.

14) Gdyby na tey licytacyi dobra Kokoszyńce za cenę wywołania, tem mniey nad takowa sprzedane być nie mogły, natenczas w

tym samym terminie niżey ceny wywołania za

iakabadź cene sprzedane będą.

O ninieyszey rozpisaney licytacyi owi wierzyciele hypotekowani, którzy za granicą mieszkają, jakoto: żydzi Naphtali Abelowicz Lemberg, Mechel Ickowicz Lande, Nate Lande i Nieta Jankielowicz Lande, z tym dodatkiem uwiadomiają się, iż na zabezpieczenie ich praw tuteyszy sądowy Adwokat P. Christiani, któremu P. Adwokat Madurowicz dodanym iest, iako Kurator naznacza się; iednakowo onym wolno będzie innego Plenipotenta sobie obrać i tuteyszemu Sądowi mianować. — Z resztą wolno iest Sądową detaxacyę, Inwentarz, Extrakt tabularny i Protokuł graniczny tychże dóbr, tudzież wyszczególnione tym Edyktem warunki licytacyi, w tuteyszey Registraturze widzieć, lub też w kopiach podnieść.

Z Rady C. K. Sadów Szlachechich. We Lwowie d. 29. Paźdz. 1827. (3)

Edictum.

Nro. 9261. Nomine Caesareo Regii Judicii Nobilium Provincialis in Regnis Galiciae et Lodomeriae Stanislaopoliensis Dno. Ignatio

Jawornicki medio praesentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum Antonius Pfeifer contra ipsum praesenti Edicto citatum ad Forum hocce adversus eum in causa puncto 1000 flr. in V. V. sub praes. 3 Decembris 1827 ad

in V. V. sub praes. 3 Decembris 1827 ad Nrum. 9261 libellum porrexerit, Judiciique opem, quoad id justitia exigit, imploraverit.

Cum autem Forum hocce ob ignotum eujs habitationis locum, vel plane a C. R. haereditariis terris absentiam ipsius, hie loci degenter Advocatum Doum. Claar com substitutione Domini Advocati Rzeszotarski ipsius periculo et impendio qua curatorem constituerit, quocum etiam lis contestata in conformitate praesripti pro C.R. haereditariis terrio Judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur, ideo ipse enm in finem admonetur, ut intra 90 dies excipiat curatori dato, si que forte heberet juris sui adminicula tempestive transmittat, vel denique alinm quempiam mandaterium constituat, Foroque huic denominent et pro ordine praescripto ea juris achibeat media, quae ad sui defensionem maxime efficacia esse judicaverit, utpote, quod secus adversas fors cunotationis suae sequelas sibimet insi imputandas babebit.

Its enim sanciout praescripta pro C. R.

haereditariis terris leges.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 6. Dec. 1827. (3)

Kundmachung.

Mro. 35671. Dom Magistrate der ? Houptsstadt Lemberg wird im Grunde hoher Gubernials Berordnung vom 12. Dezember 1827 B. 81270 allgemein bekannt gemacht, daß zur Aushilfe für tas städtische Taramt ein Tagschreiber benothisget wird.

Sedermann, ber-biefen Poften gu erhalten

wunscht, hat sein, mit den Zeugnissen über die vollkommene Kenntniß der lateinischen, deutschen und polnischen Sprache, dann über seine bisberige Verwendung und Aufführung belegtes Gessuch bei diesem Magistrate bis zum 15ten Marz 1828 zu überreichen, und sich der Prufung aus dem Rechnungsfache und der Tax-Manipulazion zu unterziehen.

Lemberg am 31. Dezember 1827. (3)

Edift.

Mro. 8131. Bon ben Stanislamower Bandrechten wird biemit fund gemacht: Da die auf Unsuchen des herrn Ludwig Maluja megen einer Forderung von 1200 Dukaten jum Berkaufe öffentlich ausgebothenen, im Stanislawower Kreife liegenden, dem herrn Jofeph Grafen Rogiobrodgti eigenthumlich geborigen Guter Samry= lowfa und Beleenica bolna, in ben ju biefem Behufe mittelst des hierortigen Edifts vom bten Juny 1825 jur Bahl 3939. und 21. Movember 1825 jur Babl 7833. ausgeschriebenen Terminen, namlich am 15. July und 11. August 1825, aus Mangel an Kauflustigen, und am 15. July 1826 megen des eingetretenen Bergleiches zwischen der obstegenden und fachfälligen Parthei, dann end= lich om 15. Juny 1. 3. jur Babl 798. abermal aus Mangel an Kauflustigen nicht verkauft murden, so wird nun auf Unlangen des Berrn Ludwig Maluja ein neuer Termin auf ben 28. Februar 1828 um 10 Uhr früh unter nachstehenden Bedingungen ausgeschrieben:

1) Bum Ausrufspreife wird der nach der Schaung ausgemittelte Werth von 88550 firh. 48 5|8 fr. K. M. angenommen. Sollte aber in diesem neuen Termine Niemand den Schahungswerth oder darüber biethen, so werden diese Gueter auch unter dem Schahungswerthe bintange.

geben werden.

2) Jeber Kauflustige hat als Ungeld der Bersteigerungs - Kommission 4425 firb. Kom zu erlegen, welcher Betrag dem Meinbiethenden nach geentigter Versteigerung in den Kaufschilsling eingerechnet, den übrigen Kauflustigen aber zuruckgestellt werden wird.

3) Dem obsiegenden Theile, Herrn Ludwig Edlen von Maluja, fleht es frei, ohne Erlag eines Ungeldes mit den übrigen Kauflustigen zu

lizitiren.

4) Den Ueberrest des Kaufschillings muß der Meistbiethende und Käufer, in so weit nicht etwa einige auf den Gutern intabusirte, den Kaufschilling erreichende Gläubiger vor der allenfalls sich bedungenen Auffündigung ihr Geld aufzunehmen verweigern sollten, (denn folche Gläubiger ist der Käufer gegen verhältnismistigen Abschlag von dem Kaufschillinge zu übernehmen gehalten) binnen 14 Lagen, vom Lage der

)( )(

Einhandigung des über ben gerichtlichen Berfeisgerungsaft an ihn zu erlassenden Bescheides, um so sicherer an das Depositenamt dieses f. f. Landrechts erlegen, als er midrigens das Ungeld verlieren, und auf seine Gefahr in Gemaßheit des 449sten h. der allg. Gerichtsordnung die Religi-

tagion ber Guter Statt finden murde.

5) Sobald ber Meiftbiethende die in dem 4ten Ubsahe fesigesehten Bedingungen erfullt haben wird, werden demselben die gekauften Guter in volles Eigenthum und Besit übergeben, die darauf haftenden Lasten aber, in sofern diesfelben nicht nach dem 4ten Ubsahe auf den Gutern verbleiben mußten, ertabulirt, und auf den Kausschilling nach der Ordnung, wie selbe aus dem vorliegenden Tabular-Ertraft ersichtlich ist, übertragen werden. Uebrigens

6) Steht es den Kauslustigen frei, den Schägungsaft, den Zabular-Extratt, die Inventarien und die übrigen Beilagen des Schägungs- Uktes, wie auch diese Berkausebedingungen, in der diehortigen Registratur einzusehen, oder in Ubschrift zu beheben, so wie ihnen auch die Einssicht dieser Ukten bei der vorzunehm.nden Feils

biethung felbst vorbehalten ift.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts. Stanislamow am 15. Nov. 1827.

#### E d y k t.

Nro. 8131. Ces. Krol. Sad Szlachecki Stanisławowski ninieyszem wiadomo czyni, iż, ponieważ dobra Hawryłówka i Weleśnica dolna, w Cyrkule Stanisławowskim leżące, JW. Hrabiego Józefa Koziobrodzkiego własne, których licytacya na żądanie W. Ludwika Małoja w celu zaspokoienia summy 1200 Dukatów, ob. wieszczeniem tateyszego c. k. Sądu z dnia 6. Czerwca 1825 do liczby 3939, z dnia 21. Listopada 1825 do liczby 7833 i z dnia 3. Kwietnia 1827 do liezby 798 ogłoszona była, w wyznaczonych terminach, a mianowicie na dniu 15. Lipca i 11. Sierpnia 1825 z niedostatku kupicieli, na dniu 15. Lipca 1826 dla zaszłev między stronami ugody, a nareszcie na doin 15. Czerwca 1827 znowu dla niedostatku kupicieli sprzedane być nie mogły, przeto na żądanie W. Ludwika Maluja nowy termin na dzień 28. Lutego 1828 o godzinie 10tey zrana pod warunhami inż poprzedniczo umieszczonemi i tu niżey wyszczególnionemi, wyznacza się:

1) Za cenę wywołania stanowi się wartość tychże dóbr, aktem szacankowym w summie 88550 ZR. 48538 M. K. wyprowadzony; gdyby zaś w tym nowym terminie ani wyżey ceny szacunkowey, ani samey ceny nikt zaoliarować nie chciał, tedy rzeczone dobra niżey

ceny sprzedane zostaną.

2) Każdy kopienia chęć maiacy, powinien będzie summę 4425 ZR M. K. iako zadatek do Kommissyi licytacyjney złożyć, która kwota naywięcey ofiarniacego zatrzymana i w cenę kupna wrachowana, innym zaś licytantom po skończoney licytacyi zwrócona zostanie.

3) Wygrywaiącemu W. Ludwikowi Małuja welno iest, bez złożenia wadyiom, wraz z innemi kupienia chęć maiącemi licytować.

4) Gdyby niektórzy wierzyciele na tychże dobrach zahypotekowani, długów swoich, zaofiarowana cenę kupna dosiągaiących, za poprzedniczem wypowiedzeniem przyjąć nie chcieli, takowe kupiciel w miarę zaofiarowaney ceny kupna na siebie przyjąć, resztująca zwi kwotę w 14 dniach od dnia doręczoney sobie rezolucyi Sądowey, na przedstawiony Sądowi Akt licytacyi wypaść mającey, do Depozytu tuteyszego Sądu złożyć tem pewniey obowiązany będzie, gdyż w przeciwnym razie traci zadatek, i na iego niebezpieczeństwo podług §. 449. Ustaw Sądowych, nowa licytacya przedsięwziętą zostanie.

5) Jak tylko knpiciel warunkom w punkcie czwartym wyszczególnionym, zadosyć uczyni, natychmiast temuż zakupione dobra w prawe własność i posiadanie oddane, długi zaś hypotekowane, ieżeliby takowe podług punktu czwartego na tychże dobrach pozostać nie miały, z ksiąg hypotecznych wymazane, i w tym samym porządku, iak w Extrakcie tabularnym w Aktach złożonym okazuie się, na cenę kup-

na przeniesione zostana. Nareszcie

6) Kopienia chęć maiącym wolno iest, Akt szacunkowy, Extrakt tabularny, Inwentarze inne allegata Aktu szacunkowego, iakoteż warunki sprzedaży w Registraturze tuteyszego c. k. Sadu przeyrzeć, lub w kopii wyiać, równie też takowe akta podczas licytacyi przeyrzeć mogą.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. W Stanisławowie d. 13. Listop. 1827. (2)

Ediotum.

Nro. 8003. Nomine Cles. Reg. Judicii Nobilium Provincialis in Regnis Galiciae et Lodomeriae Stanislaopoliensis absentibus de domicilio ignotis successoribus olim Severini C. Rzewuski nempe Dno. Venceslao Com. Rzewuski, Dnae. Mariannee de Com. Rzewuskie Com. Potocha massa jaceus post Isabellam de Com. Rzewuskie Com. Waldstein ejusque snocessoribus de nomine et domicilio ignotis, Constantiae de Lubomirskie Com. Rzewuska tum massis jacentibus post Michaelem Grzegorzewski et Carclum Wegliński eorumque successoribus de nomine et domicilio ignotis medio przesentis Edicti insinuatur, quod nimirum

sukcessores olim Ant. Czerniawski minorennes Cunegundi, Catharina, Paulina et Appolonia, tum Franciscus atque Nicolaus Czerkawski in assistentia matris ac tutricis Salomeae Czerkawska ad hocce C. R. Forum Nobilium adversus eos in oausa puncto solutionis summae 57400 flp. V. V. libellum porrexerint, Judiciique opem, quoad id justitia exigit, imploraverint.

Cum autem C. R. Forum hocce ob ignotum corum habitationis locum, vel plane a C. R. haereditariis Terris absentiem, ipsorum bic loci degentem Advocatum D. Steiner ipsorum periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quocum etiam lis contestata in conformitate praescripti pro C. R. haereditariis terris Codicis Judiciarii agitabitur, atque etiam terminabitur: ideo ipsi eum in finem admonentur, ut intra 90 dies excipiant aut ipsi compareant vel Curatori dato, si quae forte haberent juris sui adminicula tempestive transmittant, vel denique alium quempiam mandatarium constituent, Foroque huic denominent et pro ordine praescripto en juris adhibeant media, quae ad sui defenionem maxime efficacia esse judicaverint, utpote, quod secus adversae fors cunctationis suae sequelae sibimet ipsis sint imputandae.

Ita enim sanciunt praescriptae pro C.R. Austriacis terris leges.

Stanislaopoli die 20. Nov 1827. (2)

E d i c t u m.

Nro. 5616. Nomine C. R. Judici Nobilium Provincialis Stanislaopoliensis in Regnis Galiciae et Lodomeriae DD. Joanni et Antonio Borysławskie porro Augustinae Borysławhe, atque massee Agnethis de Borysławskie Orzechowska et respective ignotis de domicilio baeredibus ejus medio praesentis Edioti hisce insinuatur, quod nimirum successores olim Mathine Gathiewicz, haeredes olim Sophise Skrodzha et creditores ejus intuitu deducendae liquiditatis et prioritatis praetensionum ratione Summee 100,000 flp. ex praetio bonorum Nizborg pro re Sophiae Skrodzka ohvenientis ad Forum hocce adversus eos libellum porrexerint, Jodiciique opem, quoad id justitia exiget, imploraverint.

Cum autem Forum hocce ob ignotum corum habitationis locum, vel plane a C. R. haereditariis Terris absentiam ipsis hic loci degentem Advocatum D. Haywas cum substitutione D. Advocati Rzeszotarski ipsorum periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quocum etiam lis contestata in conformitate praeseripti pro C. R. haereditariis Terris Judicizzii Codicia agitabitur, atque terminabitur, ideo ipsi

eum in finem admonentur, ut ad Commissionem hie Judicii die 13. Martii 1828 h. 10 m. assumendam aut ipsi compareant, vel Curatori dato, si qua forte haberent juris sni adminicula tempestive transmittant, vel denique aliumquempiam mandatarium constituant, Foroque huie denominent et pro ordine proscripto ea juris adhibeant media, quae ad sui defensionem maxime efficacia esse judicaverint, utpote, quod secus adversas fors cunctationis suae sequelas sibimet ipsis imputandas habebunt. Ita enim sanciunt praescripta pro Caes. Reg. haereditariis Terris legis.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 7. Nov. 1827. (2)

Edictum.

Nro. 5,616. Nomine Caes. Reg. Judicii Nobilium Provincialis Stanislaopoliensis in Regnis Galiciae et Lodomeriae DD. Josepho Lipski, Joanni Romanski, Joanni Rudnicki, Victorino Alexandrowicz, Antonio Brzyski, Agnethi Wrobłowska, Judaeo Jeko Klager, creditoribus massae falcidiae Protho-Potocki atque haeredibus Joanni Cyssar de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti insinuatur, quod nimirum successores olim Mathiae Gathiewicz ad Forum hocce adversus haeredes olim Sophiae Skrodzka et creditores ejus intuitu deducendae liquiditatis et prioritatis praetensionum ratione Summae 100,000 flpol. ex praetio bonorum Nizborg pro re Sophiae Skrodzka obvenientis, libellum porrexerint, Judiciique opem, quoad id justitia exiget, imploraverint.

Cum autem Forum hooce ob ignotum eorum babitationis locum, vel plane a Caes. Reg. haeraditariis Terris absentiam ipsis hic loci degentem Advocatom Thallie cum substitutione Advocati Zachariasiewicz ipsorum periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quocum. etiam lis contestata in conformitate praescripti pro C. R. haereditariis Terris Judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur; ideo ipsi eum in finem admonentur, ut ad Commissionem hic Judicii die 13. Martii 1828 h. 10. mat, assumendam aut ipsimet compareant, vel curatori dato, si quee forte haberent juris saiadminicula tempestive transmittant, veldenique aliumquempiam mandatarium constituant, Foroque huic denominent et pro ordine praescripto ea juris adhibeant media, quae ad sui defensionem maxime efficacia esse judicaverint, utpote, quod secus adversas fors cunctationis some sequelas sibimet ipsis imputandas habebunt.

Ita enim sanciunt praescripta pro Caes. R.

haereditariis Terris leges.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Tarnoviae die 7. Nov. 1827. (2)

)()( 2

Rundmadung

Mro. 2,339. Bom Magiftrate Der fonigliden fregen Stadt Drobobicg wird biemit fund= gemacht, daß die fub Mro. 118 in Bagroty Mien. bfie gelegenen, dem Juden Gimon Ruttenplon eigenthumlich geborigen , auf 287 fir. 20 fr. R. Di. gerichtlich geschätten Realitaten auf Unfuchen tes Juden Majer Gifen gur Tilgung des Beirages von 266 213 Dut. fammt Intereffen pr 41100 vom 22ten Dap 1821 gerechnet , mittelft öffent. licher Ligitagion in brey Terminen, namlich ben bten hornung 1828, den Sten Mary 1828 und den gten Upril 1828 immer um 9 Uhr Bormittage biergerichte gegen nachfolgende Bedingnife werden veraußert merden :

1) Bum Musrufepreis wird bie gerichtliche am 7ten Geptember 1826 vorgenommene Schagung

von 287 fl. 20 fr. R. M. angenommen.

2) Jeder Raufluflige ift gehalten, vor Unbeginn der Ligitagion einen Betrag von 28 fl. 44 fr. R. M. ale Reugeld der Ligitagione-Kommission ju erlegen , welches hinsichtlich bes Deifibiethen= ten wird behalten, den übrigen aber gleich nach geendigter Ligitagion jurudgeftellt merben.

5) Gollte im ten und 2ten Ligitagionetermine Miemand über, ober wenigstens ben obermabnten Schabungepreis anbiethen, fo merden im 3ten Sermine Diefe Realitaten auch unter je-

nem Preife verfauft werden.

4) Der Meiftbiethende wird gehalten fenn, den angebothenen Raufschilling nach Ubschlag des Dadiums binnen 14 Lagen nach Erhalt des Befceibes, mittelft welchen ber Ligitagionsaft jur gerichtlichen Wiffenschaft genommen werden wird, um fo ficherer an das biefige gerichtliche Depofi= tenamt abzufuhren , ale fonft auf feine Befabr u. Roften eine neue, nur in einem Sermine vorgu. nehmende Ligitagion wird ausgeschrieben merden. Endlich

5) Die Ranflufligen fonnen den SchapunBe. aft und ben Sabular-Ertraft Diefer Realitaten in der hiefigen Regiftratur einfeben und von bem Stande der Steuern fich in der fladtifchen Roffa

überzengen.

Drobobnes am 7ten Dezember 1827.

## U wiadomienie.

Nro. 2,339. Ze strony Magistretu Król. wolnego miasta Drohobicz ninieyszym czyni się wiadomo, iż reslności na Zagrodach Mieyskich pod Nrem. Konskr 118 sytuowane do żyda Symena Kuttenplona należące na 287 ZR. 20 kr. w M. K. sadownie oszacowane, na instancyje žyda Major Eisen dla zaspokoienia długu 266 213 Cz. Złt. wraz z procentami po 41100 od d. 22. Maia 1821 rachować się maiącemi przez publiczna licytacyje w trzech terminach, to jest d. b. Lutego 1828, d. 5. Marca 1828 id. 9. Kwie-

tnia 1828 roku zawsze o godzinie o. przed południem w tuteyszym Sądzie pod następuiącemi warunkami sprzedane będą:

1) Za cene flikalna bierze się Summa 287 ZR. 20 kr. w M. K. podług sądowey detaxacyi z d. 7. Gradnia 1826 r. przedsięwziętey

wywiedziona.

2) Chęć kupienia maiące obowiązani są, przed zaczęciem licytacyi 28 ZR. 44 kr. M. K. iaho wadyium delegowaney Kommissyi złożyć, któreto wadyium naywięcey daiacego zatrzymane, innym zaś licytującym zaraz po ukończeniu licytacyi zwrócone zostanie.

3) Jeżeliby te realpaści w pierwszym lub drugim terminie wyżey, a przynaymniey poding ceny szacunkowey sprzedane być nie mogły, tedy na trzecim terminie poniżey tey ce-

ny sprzedane beda.

4) Naywiccey daiacy ma w 14 dniach od odebrania rezolucyi licytacyię do wiadomości sądowey przyimującey ofiarowaną przez się kwote po odtraceniu wadyium tem pewniey do tuteyszego sadowego Depozytu złożyć, inaczey na iego niebezpieczeństwo, expens nowalicytacyja w jednym tylko terminie przedsięwziać sie maiaca rozpisana zostanie. Nakoniec

5) Chęć kupienia maiacy może akt szacunhówy i extrakt tabularny realności sprzedać się maiacych w tuteyszey Registraturze widzieć i względem podatków skarbowych w kassie miey-

skiev wiadomość zasiąguać.

Drohobycz d. 7. Gradnia 1827. (2)

E dictum.

Nro. 1236. Per Magistratum Tarnoviensem haeredi Thomae Kowalczyk Varsoviaa extra Regna commoranti notum redditur, quod olim Evs Kowalczyk, mater illius, die 26. Octobria 1826 ab intestato fatis cesserit, quodve idem in hanc successionem ralictam, cum reliquis sucaessoribus succedat, coi sub nna Dnus. Advocatus Bartmanski cum substitutione Dni. Advocati Piotrowski pro curatore constituitur, idemque de eo informatur, quatenus juribus suis invigilare satagat. -

Ex Sessione Magistratus. Tarnoviae die 30. Nov. 1827. (2)

Unfündigung.

Dro. 18731. Um 14ten Februar I. 3. und in den nachfolgenden Zagen von 9 bis 12 Uhr Wor= und von 3 bis 6 Uhr Nachmittags, wird mehreres bei verschiedenen Rameral-Gifenwerkern erlegende Rob. und Luppeneisen, von der f. f. Domainen- und Galinen-Udministragion im Dotodischen Sause auf der Salicger Gaffe ju Bemberg parthieenweise, und zwar: in Parthieen ju 100 und 150 Wiener Bentner, an tie Deifibiethenden, wobei auch Juden erscheinen konnen, gegen nachherigen baaren Erlag des Meistothes entweder gleich bei der Lizitazion, oder zur Zeit der Ubnahme des Eisens bei dem k.k. Eisenwerke, zum Verkaufe ausgebothen werden; wogegen der Kaufer im ersten Falle die Unweisung auf die Ausfolgung des erstandenen und bezahlten Eisens, im lehteren Falle aber die Unweisung zur Ersolgung des Eisenquantums gegen vorläusige Bezahlung des entfallenden Betrags in die Eisenwerkstaffa, längstens binnen sechs Wochen vom Lage der Erstehung, alfogleich erhalten wird, um dasselbe bei dem betreffenden Kameral Gisenwerke nach Belieben abholen lassen zu können, wo ihm dasselbe ordentlich vorgewogen werden wird.

Mon den feilzubiethenden Robeifenforten be-

finden fich :

Bei dem f. f. Rameral-Gisenwerke Migun, im Stroer Rreise, Eintausend Bentner Robeisen, dann Funshundert Bentner Luppeneisen, in Parthieen zusammen zu 200 Bentner Robe und 50 Bentner Luppeneisen;

bei den f.f. Kameral-Eifenwerken Mapdan, Orow und Smolna, fammtlich im Samborer Kreife, bei jedem Eintaufend Zentner Robeifen,

in Parthien ju 100 Zentner.

Der Ausrufspreis bei dem Mizuner Eisen besteht dem Durchschnitte nach in 3 ftr. 35 fr. KM. pr. Zentner; und in 537 ftr. 30 fr. KM. für eine Parthie zusammen von 200 Zentn. Roheund 50 Zentner Euppeneisen; bei dem Roheisen der übrigen Kameral- Eisenwerke in Drey Gulden Dreyfig Kreuzer K. M. für jeden Zentner, und in 350 ft. K. M. für jede Parthie von 200 Zentner; nach welchen Beträgen das 20pCentige Vadium vor der Lizitazion zu erlegen sen wird. Won der k. k. Domainen- und Salinen-

Udministrazion. Lemberg am 4ten Janner 1828. (1)

Anfundigung.

Mro. 217/20. Rf. Won der k. k. galizischen Domainen= u. Salinen=Udministrazion wird hiemit bekannt gemacht, daß über die Verpachtung der noch übrigen drei Theile der Bukowiner Re-ligionsfondsherrschaft Mischestie am 25ten Febr. des neuen, oder am 23ten Februar l. I des alten Styls in der Czernowizer Kreikamtskanzley eine öffentliche Lizitazion in den gewohnlichen Vormittagsstunden abgehalten werden wird.

Die erfte Gefgion besteht aus den Dorfern Dragojestie und Ilifchestie; ber Mudrufspreis be-

tragt 2808 fl. 45 214 fr. R. M.

Die zwepte Sekzion besteht aus den Dörfern Lukaschestie, Korlata, Berkischestie und Bajaschestie; der Ausrusspreis beträgt 2287 str. 36
kr. K. M.

Die dritte Gefgion besteht aus ben Dorfern

Gurahumora, Kloster Homora, Kapukodrului u. Kapukimpolui; der Ausrufspreis beträgt 6955 ft.

54 214 fr. R D.

Die Lizitazion wird, wenn der Wunsch der Pachtlustigen nicht sammtlich zusammen treffen sollte, über die Verpachtung der Sekzionen so wohl im einzelnen, als auch zusammen vorgenommen werden; jedoch wird die Wahl der Genehmigung der einen oder der andern Verpachtungsart der höhern Bestättigung vorbebalten

Jeder Pachtluftige hat vor der Ligitagion an Babium (Reugeld) einen 10pCtigen Betrag des Musrufspreises zu erlegen, ohne welchem Mie-

mand jur Steigerung jugelaffen wird.

Diefes Badium wird den meiftbiethend gebliebenen Pactern erft nach sicher gestellter Kauzion baar zurudbezahlt, oder der nachstsolgenden Pactrate eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber gleich nach geendigter Lizitazion zuruck gestellt werden.

Die Pachtdauer wird auf seche Jahre, namlich vom iten May 1828 bis Ende Upril 1834

des neuen Style hiemit bestimmt.

Den meistdiethend gebliebenen Pachtern wird bie vorläufige Bersicherung ertheilt, daß dieselben, auch im möglichen Falle eines Berkaufes ber Herrschaft, im ungestörten Pachtbesis durch die ganze kontraktmaßige Pachtzeit verbleiben werden.

Wenn bei der gegenwärtigen Lizitazion auf das Prazium Fiszi fein Unboth geschehen sollte, so werden auch Unbothe unter demfelben angenommen, und sodann auf diese lizitirt werden.

Die weitern Pachtbedingniffe; gegen welche biefe Berrschafts - Sekzionen verpachtet werden, nebst ben Pachtanschlägen; können bei der Ilisscheiter Kameral - Verwaltung in Gurahumora, und am Tage der Lizitazion selbst ben der Lizitazionskommission in Czernowie eingesehen werden.

Von ber f. f. Domainen- und Galinen-Ubministrazion.

Lemberg am 8. Janner 1828. (1)

E d i c t u m.

Nro. 9,246. Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense haeredibus olim Michaelis Opolski de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum redditur, quod in Deposito Judiciali hujus C.R. Fori Nobilium pro re massae ejusdem Michaelis Opolski haereat quota 135 flr. 49 xr. V. V.

Ex Consilio C. R. Forum Nobilium.
Tarnoviae die 4. Dec. 1827. (1)

Edictum.

Nro. 9378. Per C. R. Forum Nobilium Tarneviense Ando. Theodoro Reklewski de domicilio ignoto ejusve pro re nata ha eredibus

medio praesentis Edicti notum redditur, quod pro re ejusdem Rndi. Theodori Rablewski in Deposito Judiciali hujus C. R. Fori Nobilium haereat quota 16 flr. 16 xr. V. V. Ex Consilio C. R. For iNobilium.

Tarnoviae die 4. Decembris 1827. (1)

#### Edift.

Bon dem Bufominer f. f. Mro. 6684. Stadt- und Canbrechte wird über Ginverftanbniß fammtlicher Undreas von Gaffentoifden Erben in die Berpachtung ber hierkreifes gelegenen Massa. Buterantheile von Karancain u. Willam. che, bann in die Beraußerung der Unibeile vom Bute Wolloka mittelft öffentlicher Berfteigerung gewilliget, welche hieroris am 21. Februar 1828 frub um 9 Uhr unter folgenden Bedingungen vorgenommen merden wirb.

A. Der Gutsantheil von Karaveziu wird 1) Uuf 4 Jahre vem 5. May 1828 n. K.

bis dabin 1832 verpachtet.

2) Bum Musrufspreis wird ber bel ber Inventur des Undreas Gaffentoifden Rachlaffes im Jahre 1823 erhobene Schahungswerth der Ginfunfte mit 680 fl. R.D. bestimmt, doch fo, daß wenn diefer nicht erzielt murbe, auch geringere Unbothe angenommen, und bann die Pachtdauer auf 5 bis 6 Sahre ausgedehnt wurde, bis namlich ein Gefammtpachtzins von 2700 fl. R. D. eingebracht murbe.

3) 216 Ungeld haben die Pachtluftigen 68 fl. ADl. der Feilbiethungskommiffion baar ju erlegen, welches in den Pachtzine des letten Sab-

res eingerechnet werden wird.

4) Der Pachtschilling foll jahrlich in Doraus, und zwar fur das erfte Jahr binnen 14 Sagen von der Buftellung des Befcheides über Die genehmigte Feilbiethung an gerechnet, in der Folge aber langstens binnen 8 Sagen nach 216= lauf eines jeden Jahres ju handen diefes f. f. Stadt- und Cantrechtes fur die Undreas Gaffen. foischen Erben jur Deckung der Merarialforde. rungen boar erlegt werden, mibrigens biefer Gutsantheil auf Gefahr und Roften des Dach= tere religitirt murbe.

5) Die landesfürstlichen Ubgaben, mit Mus. nabme der Deminifal = Grundfteuer, welche aus bem Pachtzins gegablt werden wird, bat ber Pachter aus Gigenem gu gablen, und fich bierüber bei Diefem f. f. Gerichte nach Ublauf jetes

Jahres mit Quittungen auszuweisen.

6) Diefer Gutsanthell wird tem Pachter nach dem Protofede, welches über die Ginfuhrung tes Vormuntes Alexander von Wlad in diese Untheile am 4. Map 1827 aufgenommen worden, mit den darin vorfommenden Rubriten,

obne jedoch fur beren Richtigkeit zu haften, gegen ein Inventarium gerichtlich in Befit über-

geben werben; jedoch

7) Ohne der Waldung; doch wird dem Dachter gestattet, aus beren Lagerholy jabrlich 40 Rubittlafter Brennholy, dann fo viel Baubolg, ale gur Baufuhrung auf diefem Bute-Un= theile nothig ift, gegen Unweisung bes Wormunbes ron Blad fur fich ju beziehen; dafür foll

8) Der Pachter die Aufficht über die Balbung burch eigene Beger, welche er dem, von ben Baffenkoischen Erben aufzustellenden Forfter

unterordnen mird, beforgen.

9) Die Daffa . Realitaten hat ber Pachter im guten Stande aus Gigenem ju erhalten, bas Erbaute bleibt dem Eigenthumer des Butes ob. ne Ruckerfas.

10) Die Unterthans - Forderungen bat der Pachter mabrend der Pachtzeit einzubringen.

11) Der Pachter darf diefen Untheil obne Buftimmung Diefes t. f. Gerichts in feinen Ufter-

pacht überlaffen.

12) Gollte bas f. f. Rreisamt bem Gigonthumer die Dominifal = Reprasentazion von Rarapcziu auferlegen, so bat der Pachter auch diese auf eigene Unkoften ju fubren, und fur bie richtige Einbringung und Abfubr aller Dominifal= und Rustikalsteuern zu baften.

13) Gollte endlich ein Cteuernachlaß bewilligt werden, fo kommt diefer bloß den Gaf-

fenfoischen Erben ju Guten.

B. Die Guteantheile von Willaweie merten

1) Uuf 6 Jahre vom 5. May 1828 bis da= bin 1834 verpachtet.

2) Bum Muerufspreife mird ber bei ber Machlaß=Inventur erhobene jährliche Ertrag von 583 fl. 48 fr. K.M., doch fo, daß auch niedere Unbothe gehort werden, festgesett, wevon

3) Ein soperzentiges Batium mit 58 ft R. D. der Feilbiethunge-Kommiffion ju erlegen ift, welches in ten Pachtzins des letten Sahrs ein=

gerechnet werden wird.

4) Der jährliche Pachtzins foll für das erfte Sabr binnen 14 Sagen, von der Buftellung des Bescheibes über bie genehmigte Feilbiethung an gerechnet, für die übrigen aber langftene binnen 8 Sagen nach Ablauf eines jeden Johre in Woraus ju Gerichte für die Goffenfoischen Erben erlegt, oder an Benen, welchen tiefes f. f. Landrecht anweisen wird, um so gewisser bezahlt werden, midrigens der Gutsantheil auf Gefahr und Koffen des Pachters religitirt murbe.

5) Diefer Guteantheil wird tem Pachter in dem Buftande, wie ibn die Gaffentoischen Er= ben besiten, nach tem am 22. Oftober 1823 aufgenommenen Wirthschafts = Inventar inventarifc ubergeben werden, und auf diefe Urt foll die Rudftellung in dem nämlichen Buftande erfolgen. Uebrigens gelten auch hier die für Karapcziu feste gefehten Bedingungen 5. 7. bis 23.

C. Die Gutbantheile von Woleta werden unter folgenden Bedingungen ins volle

Eigenthum veraußert werden:

1) Bum Ausrufspreife wird ber Betrag von

1350 fl. KM. angenommen, wovon

2) Ein sopCriges Ungeld der Feilbiethunge-

Rommission baar zu erlegen ift.

3) Der Meiftanboth kommt binnen 30 Zagen von der Buftellung des, die Feilbiethung ju genehmigenden Beschrides ju Gericht für die Undread Caffenkoischen Erben zu erlegen, oder demsjenigen auszuzahlen, welchem das Gericht die Unweisung hiezu ertheilen wird; ansonsen

4) Muf des Raufere Gefahr und Roften die-

fer Untheil religitirt marbe.

5) Nach geleisteter Bablung werden diese Gutbantheile an den Kaufer nach dem gegenwartigen Besitze der Undreas Gaffenkoischen Erben, sammt den sich hierauf beziehenden Rechten
und hierorts aufsewahrten Eigenthums. Urkunden in Besitz übergeben, und, jedoch ohne Gewährleistung für fremde Unsprüche, eingeantwortet werden, worauf dann die Erwirkung der
Berbücherung der Kaufer selbst zu ermitteln haben wird, da Undreas von Gaffenko nicht intabulirt war.

6) Bei allen brei Feilbiethungen wird die Bestättigung biefer f. f. Vormundschaftshehörde

vorbebalten. Uebrigens steht es

7) Jedem frei, das Nachlasinventar sammt Wirthschafteinventarien, das Protokoll über die Wsladische Bestheinführung nach Karapcziu, die Eigenthums Urkunden, sammt den Feilbiethungsbedingnissen in der hierortigen Registratur, oder auch bei der Tagsahung einzuschen oder abschriftslich zu erheben.

Mus dem Rathe bes f.f. Bufowiner Stadt.

und Condrechte.

Czernowis am 28. Mevember 1827. (1)

Edictum.

Nro. 56.7. Nomine Caes. Reg. Judicii Nobilium Provincialis Stanislaopoliensia in Regnis Galiciae et Lodomeriae DD. Josepho Lipski, Joanni Romański, Joanni Rudnicki, Victorino Alexandrowicz, Antonio Brzyski, Agnethi Wroblewska, Judaeo Icho Kleger, Creditoribus massae falcidiae Prothi Potoski atquae haeredibus Joannis Cyssar de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti hisce insinuatur, quod minirum successores olim Mathiae Gatkiewicz ad Forum hocce adversus, haeredes olim Sophiae Skrodzka et creditores ejus intuitu deducendae liquidasis

et prioritatis praetensionum ratione Summae 30,000 flp. ex praetio bonorum Nizborg pro re Sophise Skrodzka obvenientis, libellum porrexerint Judiciique opem, quoad id justitia exiget, imploraverint.

Cum autem Forum hooce ob ignotum eorum habitationis locum, vel plane a Caes. R. haereditariis terris absentiam ipsis hic looi degentem Advocatum Thulie cum substitutione Advocati Zachariasiewicz ipsorum periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quocum etiam lis contestata in conformitate praescripti pro C. R. baereditariis terris Judiciarii Codiois agitabitur, atque etiam terminabitur, ideo ipsi sum in finem admonentur ut ad Commissionem hio Judicii die 14. Martii 1828 hora decima matutina assumendam ant ipsi compareant vel curatori dato, si quae forte haberent juris sui adminicula tempestive transmittant vel devique aliumquempiam Mandatarium constituent Foroque haio denominent et pro ordine proseripto ea Juris adhibeant media, quae ad sui defensionem maxime efficacia esse judicaverint ntpote quod seons adversas fors cunctationis suae sequelas sibimet ipsi imputandas habebunt.

Ita enim sanciunt praescripta pro C. R.

haereditariis terris leges.

Ex Cnosilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 7. Nov. 1827. (1)

Edictum.

Nro. 5617. Nomine Caes. Reg. Judicii Nebilium Provincialis Stanislaopoliensis in Reguis Galiciae et Lodomeriae DD. Joanni et Antonio Borysławskie porro Augustiniae Borysławska atque massac Agnethis de Borysławskie Orzechowska et respective ignotis de domicilio baeredibus ejus medio praesentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum successores olim Mathiae Gatkiewicz ad Forum hocce adversus, haeredes olim Sophiae Skrodzka et creditores ejus intuitu deducendae liquiditatis et prioritatis praetensionum ratione summae 30,000 flp. ex praetio benorum Nizborg pro re Sophiae Skrodzka obvenientis, libellum porrexerint, Judiciique opem, quoad id justitia exiget, imploraverint.

Cum autem Forum hocce ob ignotum eorum habitationis locum, rel plane a Caes. Reg. haereditariis terris absentiam ipsis hic loci degentem Advocatum Haywas cum substitutione Advocati Zachariasiewicz ipsorum periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quocum etiam lis contestata in conformitate praescripti pro C. R. haereditariis terris Judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur, ideo ipsi enm in finem admonentur ut ad Commis-

sionem hic Judicii 14. Martii 1828 h. 10 mat. assumendam aut ipsi compareant vel curatori dato, si quae forte haberent Juris sui adminicula tempestiva transmittant, vel denique aliumquempiam Mandatarium constituant Foroque huic denominent et pro ordine proscripto ea Juris adhibeant media, quae ad sui defensionem maxime efficacia esse judicaverint utpote quod secus adversas fors conctationis suae sequelas sibimet ipsis imputandas hebebunt.

Ita enim sanciunt praescripta pro C. R.

haereditariis terris leges.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 7. Nov. 1827. (1)

Anfündigung.

Mro. 44125. Um 21. Janner 1828 wird um die gte Vormittageftunde in ber Boltiemer f. amtekanglen das nunmehrige lat. Geminar - Gut Baluze auf feche nach einander folgende Jahre, namlich vom 24. Marz 1828 bis dahin 1834, an den Meiftbiethenden mittelft öffentlicher Ligitagion in Pact überlaffen merben.

Die Ertragerubrifen find :

1612 zweispannige Bugtage,

5148 Bandtage,

117 Koret Schutthafer, 153 Stud Suhner,

6 Rapauner,

362 Eper,

316 Strabne aus berrichafelichem Stoffe,

6 Garnes Honig,

200 Joch 1012 1/8 Quell. lieder,

- Wiefen u. Garten, 58

90 - 101246 - Buttungen,

25 M. Deft. Rl. hartes, und 150 --- weiches Solk.

Die berrichaftliche Propinazion.

Der Fiskalpreis beträgt 900 fl. KM , wo= von der zehnte Theil als Reugeld bei der Ligi. tation baar erlegt werden muß; es merben aber auch Unbothe unter dem Fiskalpreife angenommen merben.

Collte das Resultat des erstern Verfieige= runge-Berfuche ungunftig ausfallen, fo wird ju Diefem Bebufe am 28. Janner 1828 eine zweite, und nach Umftanden am 4. Februar 1828 auch eine dritte Ligitagion abgehalten werden.

Die übrigen Ligitagionsbedingniffe find beim

Rreisamte einzuseben.

Pachtluftige werden bemnach eingelaben, fich am befagten Sage in der Kreisamtstangley einzufinden.

Dom f. f. Kreisamte. Bolfiem am 19. Dezember 1827. (1)

Rundmadung. Mro. 10002. Bei den f. f. Stanislawower

Landrechten ift eine unentgelbliche Mufkultanten. ftelle ju befegen. Es werden daber alle diejenis gen, welche diefe Stelle ju erhalten munichen, angewiesen, ibre, mit authentischen Beugniffen beregten Gefuche, und gmbr die fcon im Dienfte Stebenden mittelft ihrer Berfteber, die andern aber unmittelbar an das f. f. Stanislawower Candrecht binnen 4 Wochen vom Tage ber burch die Beitung gefchehenen Kundmachung, ju überreichen.

Stanislamow am 31. Dez. 1827.

Uwiadomienie.

Nro. 14,860. Na dostawe drzewe i robotników pieszych do utrzymania dróg skarbowych w Cyrkule tuteyszym położonych na rok budowniczy 1828 potrzebnego, będą odprawiane lieytacyie publiczne w następuiących dniach. iako to:

a) dla potrzehy w Kommissaryiacie Sandeckim ago głównego gościnca, dla stacyi Tymbarshiey i Limanowskiey, w Tymbarka d. 28. Stycznia 1828 - daley

b) w tymże samem mieście d. 29, Stycznia r. 1828 przed południem, dla potrzeby Kommissaryiatu. Makowskiego tegoż samego gościnca, stacyi Mszana dolna, a

c) dla potrzeby drogi od Nowego Targu do Jordanowa ciagniacey sie, w Nowym Targu d. 30 Stycznia 1828; a nakoniec

d) dla wyżey rzeczonego Kommissaryiatu Sandrekiego i gościncu, stacyy Sandeckiey i Grybowskiey, wtoteyszey Cyrkułowey Kancelaryi d. 4. Lutego 1828.

Cheć dostawy maiacy wzywaią się, aby opatrzeni kaucyją 10p Ctową, na wymienionych miesscach i dniach stawili się; przyczem dodaie się, iż o mnogości i warunkach dostawy, tak w tuteyszym Urzędzie iskoteż w rzeczonych Kommissaryiatach obiaśnienia każdego czasu odebrać možna.

Przez C. K. Urząd Cyrkułowy. W Nowym Sadczu d. 24. Grud, 1827. (2)

Nro. 7788o. Wysoka Kancelarya Nadworna Dekretem swoim z d. 31. Paźdz. r. b. do liczby 28610 zapadłym, zawiadomiła Rząd tnteyszy, że Jerzy Sendner, młynarz w Schwechacie, nadanego mu nayw. uchwała z d. 26. Listop. 1824 za poprzedniczem lekarskiem uznaniem, wyłącznego przywileiu na poprawę machiny do obłuszczenia zboże wynalezioney i pod d. 10. Lipca 1824 aprzywileiowaney, dobrowolnie zrzekł się.

Co z odwołaniem się na wydane pod d. 31. Grudnia 1824 obwieszczenie, ninieyszem do powszechney podaie się wiadomośct.

We Lwowie d. 8. Gradnia 1827.

#### Doniesienia prywatne.

## Lotterie = Anzeige.

## Erste zur Ziehung kommende große Lotterie.

Eine halbe Million und 41,000 Gulben WB. wird gewonnen bep der großen Lotterie der

# Herrschaften Schönwald, Peterswald,

wofur 200,000 ff. WW. Ablöfung, bann ber eintraglichen Guter

## Böhmisch- und Klein - Kahn,

woffir 50,000 fl. 2828. Ublöfung gebothen wird, und mobei

## kein Rücktritt Statt findet.

Die Biehung wird am 28ten Janner 1828 bestimmt und unabanderlich vorgenommen.

Diefe Lotterie ist nach einem ganz neuen , einfachen , allgemein verständlichen Plane eins gerichtet , und gewährt dem fpiellustigen Publikum folgende ausgezeichnete Vortheile :

itens. Ist solche gegenwärtig die einzige Ausspielung, welche 20,007 wahre Treffer auszuweisen hat, welche alle die Einlage nahmhaft übersteigen, und die aus Summen von fl. 200000, 50,000, 20,000, 16,875, 10,000, 5,625, 5,000, 1,125, 1,000, 500, und so abwärts bis mindestens 1 Stuck k. k. Dukaten in Gold bestehen.

2tens. Ist es bei dieser Lotterie zum ersten Male der Fall, daß jedes einzelne Eos auch auf die Treffer der Gratistose, im Betrage von 18,362 Stuck f. E. Dukaten in Gold, folglich auf alle 20,007 Treffer ohne Unterschied mitspielt, wodurch für jeden Besier eines einzelnen Loses eine größere Wahrscheinlichkeit zu gewinnen herbei geführt wird.

Itens. Enthält folche nur eine Sorte Gratis-Lofe mit Areffern von 1,500, 500, 100, und fo abwarts bis 1 Stück f. f. Dukaten in Gold, daher jedes Gratis - Los, ohne Unterschied, allerwenigstens 1 Stück f. f. Dukaten bestimmt gewinnen muß. Jeder Ubnehmer von 10 Stück schwarzen Losen erhält ein so vortheilhaftes Goldgewinnstlos unentgeltlich.

4tens. Betragen die 7 Saupttreffer dieser Lotterie allein schon die bedeutende Summe von 307,500 fl. W. W., und die Gewinnste in Gold bilden die Summe von 21,760 Stud effetztiven f. k. Dukaten.

5tens. Gewinnen die Nebentreffer 233,500 fl. W. W. und 1,500 Stud Goldfreilose, welche in Treffern von 200, 100, 50, 25 und so abwarts bis mindestens 1 Stud Goldfreilos verstheilt, und lediglich fur die schwarzen Lose bestimmt sind.

Das Les kostet to fl. 28. 28.

Lofe und Spielplane zu dieser so allgemein beliebten und vortheilhaften Lotterie sind zur haben in ter handlung des Gefertigten zur weißen Rose im Rachmil'schen Sause. Lotterie Liebhaber auf dem Lande wollen sich gefalligst an mich schriftlich wenden.

Lemberg am 20ten Movember 1827.

Joseph Aloys Justian. (11)

## Doniesienie Loteryine.

# Pierwsza wielka Loterya, którey ciągnienie będzie przedsięwzięte.

Podczas ciąguienia Loteryi na Państwo

## Schönwald - Peterswald,

za htóre ofiarowana iest summa wykupna 200,000 ZR. W. W., tudzież na intratne dobra

## Böhmisch i Klein-Khan,

za które summa wykupna 50,000 ZR. W. W., i którato Loterya

## nie będzie cofnioną,

wygrać można pół miliona i 41,000 ZR. W. W.

Ciagnienie przypadnie niezawodnie w d. 28. Stycznia 1828.

Loterya ta urzadzona iest podług zupełnie nowego, prostego, powszechnie zrozumia-

łego planu, i stawia graiacey publiczności następuiace korzyści:

1) Nateraz gra ta iest iedyną, bowiem wykazać może 200,007 prawdziwych traferów, które wszystkie składkę znacznie przewyższają, i składają się z summ ZR. 200,000, 50,000, 20,000, 46,875, 10,000, 5625, 5000, 1125, 2000, 500 i tak odwrotnie aż naymniey do 1 c. k. dukata w złocie.

2) W tey Loteryi zachodzi dopiero pierwszy raz ten przypadek, iż każdy los poiedyńczy nawet na trafery losów gratis, w ilości 18,362 c. k. dokatów w złocie, a zatem na wszystkie 200,007 trafery bez różnicy gra wspólnie, przezco każdy właściciel poiedyńczego

losu ma większe podobieństwo do wygrany.

3) Zawiera tylko ieden rodzay gratis losów z traferami od 1500, 500, 100 i tak odwrotnie aż do 1 c. k. dukata w złocie, z tad każdy gratis los bez różnicy przynaymniey 1 dukata w złocie pewnie wygrać musi. Każdy kupniący 10 czarnych losów, otrzyma tak korzystny złotem wygrywaiący los bezpłatnie.

, 4) Loteryi tey głównych 7 traferów wynoszą iuż znaczną summę 307,500 ZR. WW.,

a wygrane w złocie tworzą sun me 21,760 sztuk c. s. dukatów.

5) Uboczne trafery wygrywaią 233,500 ZR. W. W., i 1500 sztuk losów gratis na złoto, które podzielone na trafery po 200, 100, 50, 25 i tak odwrotnie aż naymniey do 1 da-kata, iedynie przeznaczane sa dla losów czarnych.

Los kosztuie 10 ZR. W. W.

Losów i planu gry do tey ulubioney Loteryi dostanie u podpisanego pod białą różą w domu Rachmila. Miłośnicy Loteryi na prowincyi raczą się zgłosić listownie.
We Lwowie d. 20. Listopada 1827.

Jozef Aloizy JUSTYAN. (11)

## Dzieńnikurzędowy.

(Nro. 5.)

We Lwowie dnia 11go Stycznia 1828.

## Rundmachungen des R. A. Landesguberniums:

Ronkursausschreibung für die Beseigung einer Wegmeistersstelle bei dem k. k. galizischen Straßenbaue.

Beim hierlandigen Strafenbaue ist eine Wegmeisterestelle der zten Klasse mit dem jabrlichen Gehalte von Zweyhundert Funfzig Gulden und mit dem Vorrudungerechte in die ate Gehaltsklasse von 300 fl. erledigt.

Bur Befegung Diefer Dienflesstelle wird in Folge hohen Gubernial-Erlages vom 44. d. Bahl 80667 ein vierwöchentlicher Konkurs bis Ende

Januar 1828 ausgeschrieben.

Es haben baber alle jene Kompetenten, welche sich um Berleihung dieses Possens bewerben wollen, ihre gehörig instruirten Gesuche binnen der obbenannten Zeitfrist entweder durch ihre vorgesesten Behörden, oder aber unmittelbar an die hierlandige Strassenbau-Direkzion einzureichen, und sich sowohl über die erhaltene Vorbildung,

U w i a d o m i e n i e.

Nro. 16945. Stosownie do wysokiego Gubernialnego rozporządzenia ddo. 28. Września b. r. Nro. 65343 podaie się do wiadomości iż na d. 15. Stycznia 1828 w dominikalney Kancellaryi Dukli, licytacyja na dostawieniu pieszych robotników do węgierskieg erarialnego rościnca Kommissaryjatu Dukielskiego w ciągu g. 1828 potrzebnych przedsięwzięta będzie.

U wiadomienie.

Nro. 16046. Do restauracyi mostu sharbowego Mro. 76. na gościńcu komunikacyinym Jasielskim na rzece Jasielce pod Jasiem znaydniącego się, odprawiać się będzie licytacya publiczna względem dostawy materyałów i robót w drodze przedsiębierstwa na dniu 22. Stycznia 1828 o godzinie o przedpołudniowey w Kancelaryi Urzędu Cyrkułowego Jasielskiego, a przedsiębierstwo naymniey żądaiącemu wypuszczone zostanie.

### U wiadomienie.

Nro. 1983/21346. Na mocy wysokiego rozporządzenia Gubernialnego z dnia 4. Grudnia r. b. do liczby 78349. odprawiona będzie

als auch erworbenen Renntnife und praktischen Fähigkeiten im Straffenbaufache nach Vorschrift des höchsten Soffanglepdefretes vom ibten Dary 1820, dann über Die ftraffenamtliche Rechnungemanipulazion, Kenntnif ber Landes- oder fonft einer flavischen Sprache, bisherige Dienflleiflung, Bermendung im Dienfte und fittliches Betragen, - für den Fall aber, wenn fle noch nicht wirklich angestellt find, unter Beibringung bes Zauffcheines nach dem bestebenden Rreisschreiben vom 21ten July 1826 Bahl 43295 auch über ihre bis. berige Beschäftigung, Berwendung und Moralitat, mabrend ihres frubern gangen Lebenslaufes, ohne irgend eine Unterbrechung, glaubwurdig, um fo ficherer auszuweisen, als widrigens jedes in dieser Urt nicht gehörig und vollstandig instruirte Wefuch dem Bittfteller platterdings jurudgeftellt wird. -

Von der f. f. Strafenbau. Direkzion. Lemberg am 28ten Dezember 1827. (3)

Praetinm fisci za ieden dzień pieszy wynosi 12 kr. w M. K.

Chęć licytowania maiące osoby wzywaią się na wspómniony dzień i micysce do tey licytacyi z tym dodatkiem, iż każdy repCntową kaucyję złożyć będzie obowiązany.

Z C. K. Urzędu Cyrkułowego.

W Jasle d. 28. Grudnia 1827. (3)

Cena fiskalna i wywołania wynosi 494 ZR. 151/2 kr. M. K., od którey 1 oprocentowe wadium przed licytacya złożyć należy. Warunki licytacyi można w zwyktych godzinach urzędowych w Registraturze Urzędu Cyrkułowego przeyrzeć.

Przedsiębiercy maią się zatem znaydować na licytacyi w wyżey oznaczonym dniu i mieyscu

Od C. K. Urzędu Cyrkułowego.

W Jasle d. 23. Grudnia 1827. (3)

dnia 28. Stycznia 1828 w Kancelaryi Cyrkułowey Czerniowieckiey o godzinie o przed południem, publiczna licytacya na dostawę materysłów i roboty do odbudowania mostu pod Woronetzem i gościńca przez tegoroczne burze w Sekcyi Gurahumora, Obwodzie Kommissaryackim Kimpolunga, zepsutego.

Cena wywołania na materystów, mianowicie: żelaza na oków do palów, gożdzi, wapna, kołków do faszyn i mchu, wynosi

1488 ZR. 48 1 2 hr.

Pni sosnowych i iodło-

wych, tudzież tramów 1956 — 21 Robót 14781 — —

Ogółem 18226 — — w M. K., którey 1019 część w ilości 1822

Lizitazions - Ankundigung.

Mro. 4166. Der Uerarial - Salztransport in Mahren und Schlessen, und zwar, des Steinsfalzes von Bielig und des Kuffelsalzes von Stockerau, wird für das Jahr vom iten Upril 1828 bis Ende Marz 1829 mittelst einer bet dem f. f. mahrisch-schlessischen Landes-Prosidium zu Brunn am 6ten Februar 1828 abzuhaltenden öffentlichen Versteigerung an den Bestbiethenden verpachtet werden.

Die zu verführende Quantitat an Steinfalz wird auf beilaufig 180,000 Bentner, und jene des Sudsalzes auf 22,000 Bentner festgesetzt, u. als Ausrufspreis der gegenwärtige kontraktmäßige Frachtlehn von 260/64 kr. R. M. pr. Bentner und Postmeile für das Steinsalz, und mit 261/64 kr. KM. für das Sudsalz angenommen werden.

Das von jedem Pachtluftigen bei der Ligita=

U wiadomienie.

Nro. 13303. Gdy pierwsze licytacye względem wydobycia, rozbiiania, przywożenia i rozgartywania kamieni i szutra na erarialnych gościncach Kommissaryatu Dukielskiego, Sandeckiego i Jasielskiego za rok 1828 bezskutecznie upłynęty, tedy podaie się do powszechney wiadomości, iż w tym względzie powtórne licytacyje przedsięwzięte będą, iakoto:

a) Dnia 14. Stycznia 1828 w dominikalney Kancelaryi Gorlickiey, na wydobycie i zwożenie 150 kup szutru, dla stacyi drogowey Gorlickie za co Praetium fisci 64 ZR. 28 kr.

M. K. wynosi.

domini: alney Dukielskiey, na wydobycie, rozbijanie i zwożenie 134 kup kamieni, tudzież na wydobycie i zwożenie 758 kup szutru, niemniey na rozgartywanie 476 kup kamieni i szutru, dla stacyi drogowey Dukielskiey i Rogowskiey, za co Praetium fisci 461 ZR 54 518 kr. wynosi.

c) Dnia 16. Stycznia 1828 i następnie w Kancelaryi Cyrkularney Jasielskiey, na wydobycie i zwożenie 420 kup szutru, rozgartywaZR. 37 kr. iako wadium każdy podeymujący się licytant przed licytacyją złożyć będzie powinieg.

Powyższe przedmioty wypuszczone będą szęściami, alboteż i hurtem, to iest: iak ko-

rzystnieyszemi oferty wypadną.

Zahres potrzeb i bliższe warunki licytacyi przeyrzane być moga w Urzędzie Cyrkułowym, w c. k. Dyrekcyi drogowey we Lwowie, alboteż Kommissaryacie drogowym Kimpolangskim.

Od C. K. Urzędu cyrkułowego. W Czerniowcach d. 23. Grudnia 1827. (3)

dionskommission baar, oder in auf den Uiberbringer lautenden und in Metallmunze verzinelichen
Staatsobligazionen nach ihrem kuremäßigen Werthe zu erlegende Reugeld, besteht in 8,000 sirb.
R. M. und die von dem Bestbiether bey der Unterfertigung des Pachtkontraktes zu berichtlinende
Rauzion in 20,000 si. RM., welche entweder in
Baarem oder mit öffentlichen Staatsschuldverschreibungen, nach dem kurdmäßigen Werthe zur
Beit des Erlages, oder endlich mittelst einem auf
den Betrag lautenden, von der Brunner Kammerprokuratur geprüften und als bewährt bestättigten Sicherstellungsakte zu berichtigen ist.

Die übrigen Pachtbedingnisse werden bei der Elzitazion zu Sedermanne Kenntniß gebracht, und konnen felbe bei ber f. f. Brunner Bollgefallen-

Udministrazion taglich eingeschen werden.

Wien am 3oten Dezember 1827. (2)

nie 126 kup szutru dla Stacyi drogowey Bichiey, za co Praetium fisci 219 ZR. 40 2)7 kr. M. K. wynosi; tudzież na wydobycie i zwożenie 345 kup szutru, i rozgartywanie 233 kup szutru dla stacyi drogowey Szebnieńskiey, za co Pratium fisci 246 ZR. 7 1/4 hr. M. K. wysi; niemniey na wydobycie i zwożenie 606 kap szutru i rozgartywanie 333 kup szutru dla Stacyi drogowey Krosnieńskiey, za co Praetium fisci 619 ZR. 49314 hr. M. K. wynosi; daley na wydobycie i zwożenie 433 kup szntru i rozgartywanie 183 knp szutru dla stacyi drogowey Zmygrodzkiey, za co Praetium fisci 330 ZR. 2 1 1 4 hr. M. K. wynosi; nareszcie na wydobycie i zwożenie 236 kap szatru i na rozgartywanie 86, kup szutru dla Stacyi drogowey Jasielskiey, za co Praetium fisci 115 ZR. 25 2]4 kr. M. K. wynosi.

Chęć licytowania maięce osoby wzywaią się, aby zaopatrzywszy się w 10cioprocentowa haucyę, od złożenia którcy iednak całe gminy wolnemi są, na wspomnionych dniach i wieyscach do licytacyi zgłosili się.

W Jasle d. 10. Grudnia 1827.